

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

m u Dritte Gabe. 1818 



Vit Ge. 2 4 453



# Komus.

Dritte Gabe.

### Ein Zafchenbuch mit Beiträgen

Don

J. F. Castelli, Friedr. Ruhn, A. F. E. Lang, bein, Fr. Laun, Gustav Schilling, St. Schutze, Trautschold und andern.

herausaegeben

uon

Theodor Sell.

Mit Rupfern nach Rambergischen Zeichnungen von B. Bohm und Jury.

Leipzig, 1818. bei Johann Friedrich Gartenoch.



#### · WI ---

# Inhalt.

| Wiegenlied fur Romus den Dritten, von Ih. Seu.     | €.         | 1    |
|----------------------------------------------------|------------|------|
| Der Sprung, von Gufiav Schillfig                   | <b>6.</b>  | 3    |
| Die Buchwahl, von Trautschold                      | G.         | 23   |
| Die Kriegslift, von D. M                           | <b>6</b> . | 29   |
| Das Baubermadchen in der Pfarre, von St. Schüpe.   | G.         | 31   |
| Wie man suchen muß, von Th. Sell                   | €.         | 73   |
| Farbenfinn                                         | ଡ.         | 74   |
| Lied vom Weine, von Fr. Kuhn                       | €.         | 75   |
| Unecoote                                           | G.         | 77   |
| Klopftocks Grab, von Th. Hell                      | ଞ.         | 78   |
| Die Haarringe, von Susav Schilling                 |            | . 79 |
| Epigramme auf Blafius Knaffer, von Caffelli.       |            | 89   |
| Der Chrift und ber Jude, von Ih. Sell              | G.         | 94   |
| Unecoote                                           | <b>6.</b>  | 96   |
| Das friedliche Paar, von St. Schupe                | €.         | 97   |
| Trefflicher Gefchaftebrief                         | <b>ල</b> . | 98   |
| Man wird fie Mannin heißen, von Trautschold.       | ල.         | 100  |
| Der Geifterbanner, von 2B. Prog                    | G.         | 110  |
| hannfens Schickfale, von &. Laun                   | <b>©</b> . | 111  |
| Abbitte und Ehrenerflarung, von Th. Bell           | G.         | 144  |
| Der große Bar, von Fr. Kuhn                        | ල.         | 145  |
| Der Traum des Doct. Medartus, v. A. F. G. Langbein | E.         | 149  |
| Ber ift tactfest, von B. Pros                      |            | 205  |
| Die Gorgfame, von bemfelben                        | ල.         | 205  |
| Der Dactaufunt unn MR Mrate.                       | €.         | 206  |

| Renefte Corte von Schriftstellern                            | <b>5</b> . | 206 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Der erfie Quafer, von - U                                    | €.         | 207 |
| Des Menfchen Wille, von 5 - d                                | Წ.         | 207 |
| Latonifche Untwort, von bemfeiben                            | €.         | 208 |
| Guter Rath, von M. Bondi                                     | Ğ.         | 208 |
| Die Hochzeitfeier, von Fr. Ruhn                              | €.         | 209 |
| Chelperriiche Bitte                                          |            | 212 |
| Prompte Antwort, von Th. heff                                | €.         | 213 |
| Un einen mufictrenden Rachbar, von DR. Bondi.                | ඡ.         | 215 |
|                                                              |            | 216 |
| leble Berftrenung, von &                                     | ල.         | 222 |
| Mein und Waffer, von G - b                                   | ල.         | 223 |
| Gute Reime, von demfelben                                    |            |     |
| Die Bregel : Mahrte, von Guffav Schiumg                      | €.         | 225 |
| Gifernes M B C, von Er                                       |            |     |
| Der Polyhistor, von 3. F. D                                  | ☻.         | 255 |
| harpagond legter Bille, von M. Bondi                         |            |     |
| Abdrud eines Probefinds neuer deutscher Dichtfunft.          |            |     |
| Die lebern. Spofen, eine fleprifche Sage, v. J. F. Cafielli. |            |     |
| Das Gegentheil.                                              |            |     |
| Die Drangen, von G - b                                       | G.         | 268 |
| Anechote                                                     | €.         | 271 |
| Der Lampenfabritant                                          |            | -   |
| Rofine, Erzählung von R. G. Prapel                           |            | -   |
| Der Rugenacker u. b. Ruß, v. Th. Hell. m. e. ia. Kpfr.       |            |     |
| A                                                            |            | 335 |
| Die Stelle als Dromebar, von Th. Hell                        |            |     |
| Die Seelenwanderung, von bemfelben                           |            |     |
|                                                              |            | 372 |
|                                                              |            |     |

50.5

Wiegenlieb fur Komus ben Dritten.

Lächle frohlich, liebes Bubden,
2 Ju bem kleinen Weidenstübenen,
3 Das Dich jest umschließt,
4 Während Schert und frobe Weise
5 In dem Laubenbogen - Areise

3 Seitern Sinn's entspriegt!

12 3 '

Ift man klein, so ift man artig, Melter wird man oft wohl schartig, Freu Dich Deiner Zeit, Denn noch ftehn an Deiner Wiege Grazien zum Schuk, brum liege Still und sev gescheit.

Doch nicht folafen follft Du — wachen, Und nur recht von herzen lachen So nach Kindes Art, Wenn Dein Blid mit frober helle Neben Dir die Polcinelle Mannigsach gewahrt, Sollft bas kleine Ropfchen fchutteln, Daß die Glockchen fich fein rutteln Un dem Doktorhut. Brauchst ihn wohl als Kindermute, Daß er vor Erkaltung schute, Und er fieht Dir gut!

Rofen kommen auch von oben; Fein die Sanden aufgehoben, Gingefangen sie! Allenfalls ein wenig riben Sollen ihrer Dornen Spiken, Stechen aber nie.

Doch ber Satpr, wie ich glaube, Mit ber aufgehobnen Traube, Macht's ein wenig ftart! Mun, ein Raufchen mird vergeben; Mufer ift nicht je bem Leben Laura und Petrark.

Aber, Komus! merk bie Lehre, Mache beinem Vater Ehre, Fall' vom Stamm' nicht weit, Das man — trefflich! Du erwägst es — Sich im Voraus auf Dein nachstes Brüderchen schon freut!

Th. Sell.

# Der Sprung,

von

Gustav Schilling.

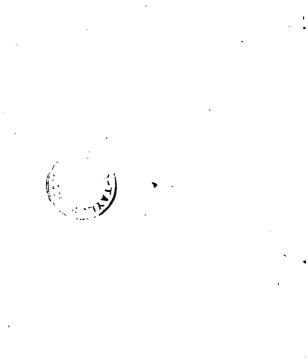

Grazian, ber gebilbete Landwirth, unterrichtete, seits bem ber Schulmeifter unter die Freipartie gegangen war, seine beiden Madchen perfonlich. Die Englein safen eben, eifrig ftrickend, am blanken Lische, ben die Morgenfonne vergolbete; ber Bater schlurfte, als Prosessor der Weltkunde, Offende rauchend, auf und nieder, verweilte jest vor der sechsiährigen Rosalie, und sie erwiederte, auf sein bezeichnendes Bra — Bra —

Brafilien!

Endlich! rief er: nun, wem gebort bies Konigs reich? Dit Buverficht erwiederte bie Rleine -

Dem herrn Better Sabian.

Wollte boch Gott! brummte der Bater — Rein, liebes Rind! mein Bruder wohnt nur dort und bleibt, am beften unerwähnt, da er der zeitlichen Guter wegen katholifch ward. — Darauf beutete derfelbe, ber Berichtigung gewärtig, mit dem Pfeifenrohr auf

bie fechiehnjährige Florentine. Diefe rief alebalb - Poffmichels Gottlich! und ftand auf.

Da erblafte Grazian, benn bie ungereimt scheinende Antwort ber Lochter, welche sein Fragzeichen
nicht bemerkt hatte, weil ihre Augen eben ins Freie
sahen, verkundigte ihm, daß das Sohnlein des Postboten im Hofe sen, und dieser war fur ihn heut' ein
Schicksals-Bote, denn verlängerte der Gläubiger,
dessen Juschrift er erwartete, den fälligen Bechsel
nicht, so kam der arme, durch den Kriegslauf ruie
nirte Mann, um den Rest der habe und an den
Bettelstab. Er legte demnach, laut seusjend, die
Pseise von sich, lispelte mit verzagendem herzen: Gott
helse doch! und suchte die Brille, welche er bereits
auf der Rase trug, um zur Durchscht seines EndUrtheils bereit zu seyn.

Jest erschien der kleine, bibere Gottlieb, grufte fittlich, nahm die Dute swiften die Anie und fprach, ben Boftbeutel öffnend —

3mei Briefe und ein Packden — bas Lettere gab ein burchreifender Raufmann in ber Poft jur Bestellung ab.

Mofalie bupfte, guter Dinge, um ben mobibes fannten, niedlichen Brieftrager ber, ben fein Bater

in ein zierliches Postjäcken gesteckt hatte, das ihn noch um Sins so hubsch machte. Florentine aber las die Aufschrift des überbrachten Kastchens und sagte verwundert — Preziosen, Bater! boch dieser hörte nicht, weil ihn der Inhalt des geöffneten Briefes vernichtete, welcher jede Berlängerung der Frist für unsstatthaft erklärte und ihn mit Verhaft und Anspfänzdung bedrohte. Linchen führte nun den Gottlieb nach der Küche, um das erschöpfte Läuferchen mit ihrem noch ungenoffenen Frühstücke zu erquicken.

Dein Wille geschehe! bachte Grazian, gen Himmel blidend, nur von dem Geift des guten Bewuftz seyns aufrecht erbalten, und öffnete die zweite Zusschrift. — Sie kam aus der Hauptstadt Brafitiens, kam von dem Bruder, welcher feit zehn Jahren nichts von sich hören ließ. Fabian meldete, daß er an den Folgen einer ansteckenden Krankheit die Gattin, welche sein Glück gemacht, dalb darauf auch feine drei liebenswerthen Kinder und damit Alkes, was ihm die Welt verschönerte, eingebüst habe. Entschlossen, den Rest dieses betrüglichen Lebens als Karthäuser Gott und den Heiligen zu widmen, sende er ihm, als seinem einzigen Bluts. Verwandten, drei Viertheile des wohlerworbenen Vermögens, und um es durch Freundes Hand sicherer an die Behörde zu bringen, in

preiswirbigen Diamanten — Die schuldige Dankbar-keit gegen Gott und bas Bunber, welches bieser, ju Folge des gesasten Entschlusses, fichtlich an ihm thue, werde hoffentlich Grazian bestimmen, seinem früher gegebenen Benfpiel zu folgen und in dem Schoof der wahren Kirche ein heil zu suchen, das weder Gold noch Edelkeine, noch alle Guter dieser Belt zu ge-währen vermöchten.

Gratians thranenichmere Mugen fielen eben vom Simmel auf die Erde jurdd, als ber fleine Doflieb, burch Linchens Barmbier und Roedens Butterbrob begeistert, wie ein lachender Engel eintrat. Bludliche fab einen folden in ibm, er nahm - nur eben noch mit weniger Scheidemunge verschen - ben Bilbenmanns Bulben ber Florentinischen Sparbuchse in Anspruch, verhieß ibm bes nachften noch neun und neuntig folder Gelbfide und verfündigte ben Rinbern und ber alten, Arend' und Leid theilenden Marlife, fein Beil. Die liebenben Rinder flogen jauchgend an fein Berg, Marlife betete, Doftmichels Gottliebchen jubelte mit bem Chor und ben Sanflingen um die Bette, und lief endlich, ber MRicht eingebenk, bavon und nach ber Schenke, mo ber Schulge eben bie Gemeinde versame melt batte, um bem Wirth einen Lotterie : Dlan ein: aubanbigen.

Liebchen warb feiner Staatsjade wegen von ben Bauern genedt und fagte, diefe Spafe jurudgebend; Wer lang hat, laft lang hangen! Mit hundert Gulben in der Lasche kann man bergleichen an fich wenden. Die hat mir eben herr Grazian verehrt.

Der Bettelmops! rief ber Schulze, roh auflachenb. Gefammte Bauern lachten unterthanig mit; Lieb aber fagte:

Gewiß, Herr Schulze, Sie wurden das Botengeld nicht zu hoch finden, wenn ich so frey seyn durfte, Ihnen den bloßen Rucken zu weisen. Er muß braun und blau seyn, benn ein halber Centner Diamanten, die ich dorthin trug, ift, meiner Sixen! kein Fleder wisch. Herr Grazian darf nun kecklich an des Konigs Stubenthur klopfen, und wenn der ausmacht, fragen: Wie theuer das Konigreich? Und muß ich nicht selbst ein ganzer Kerl seyn, da mich das Postamt ohne Convoy, und wie ich da bin, mit acht die zehn Miklionen am Werthe, nach Stopplingen schieft? Ja, saits Spaß! meine Herrn, Grazian ist nun reicher als manches Bergwerk; so und so verhält sich die Sache.

Die Bauern horchten auf, ihre Pfeifen erloschen, bas Schnapsglas verweilte ungeleert an Soffels Burflippe, Mat schlug, vom Erstaunen vernichtet, mit beiben Fäusten auf ben Tisch. hinz und Runz,

bie guten Geelen, gerbruckten eine Ehrane bes Antheils im Auge, ber Schulge rief, von ber Diggunft und bem Saf gezwicht: Schnaden! Bifchwasch! Larifari! - Gein alberner, verarmter Schwiegerfobn, bem bas Weibchen bie Solle beiß machte, beschloß auf ber Stelle, morgenden Lages bavon und nach Braff; lien zu laufen, Die Diamanten : Berge aufzusuchen und taglich eine Duge voll nach Saufe ju tragen. Grazians Rachbar, ber Ruller, welcher ihm mahrend ber letten Ginquartierung bas lette Schwein fabl und den Raub auf bie Golbaten schob, frumte bereits die Kinger in ber Tafche; in ben Augen bes Reftes mart er jum Quell bes Beile, ber ihnen nun, ben feinem auten Gemutbe, neue Saufer bauen und ihre alten Schulben bezahlen merbe, und Alle machten nich auf, um aus ber Quelle ju fcbopfen und berb und tuchtig Glud ju munichen.

Bald barauf fonnte fein Apfel in Grazians bes schränkten vier Pfählen jur Erde fallen. Der Schulze, noch immer zweifelhaft, ftand an der Spike und äußerte: er komme eigentlich bloß als polizeiliche Persfon, um Ihm zu berichten, daß Postliebs Narrens Deutung dem Herrn Gevatter bose Gläubiger, ja Räuber und Morder über den hals ziehen könne,

benn bas und bas wolle ber Junge-befchwören, und er wolle ihn in die Brezel fperren, falls es, wie die gesunde Vernunft bezeuge, erlogen fep.

Grafian årgerte fich über bes Anaben Gefchmatige feit, las aber, ba fein Glud nun einmal ruchbar war, bes Bruders Brief mit lauter Stimme por und ergote fich an ben bummen Gefichtern und den offenen Maulern ber Sorer.

Jest schlich ber Schulze fort, Pathe Christian bagegen gebehrbete fich, ale ob er vor Ruhrung nicht ein Bortlein betonen tonne, und tufte balb Grazians Schultern, balb Linchens schonen Arm und felbft bie Ebranen aus Martifens Runzeln. Der Schweinebieb ward besto lauter und meinte, ehrlich mahre boch am langsten, bas erlebe er an sich und ihm.

Gonn' ich's Einem! rief hanns Abam, so ift's ber Gevatter! und ware mir auch aller Welt herrlicheteit in's haus gefallen, ich truge sie ihm ju und sagte: Gevatter, wist Ihr was? halb Part! — Die Andern sprachen sich allzugleich in demfelben Geift aus; dazwischen sieß der Rachtwächter braußen, um sich bemerkbar zu machen, in das horn, der Bettelwächter aber, der ebenfalls nicht zutrittsfähig war, sang vor dem Fenster, so gellend er's vermochte, ein Danklied und gaffte unverrückt zu dem Fenster hinauf,

meinend, ber gottesfürchtige Gratian werbe ihm in feiner Erbauung eine Sandvoll Stelfteine auf ben Lopf werfen, benn er bachte fich in ben angekommes nen einen Saufen, wie fie ber Strafen Commiffar langs bem Wege hatte aufthurmen laffen.

Grazian, ber bieber, ber ortlichen Berbaltniffe wegen, oft genug mit biefen Wolfen beulen mußte, machte jest bas Recht bes Reichthums geltenb, er bankte talt und befahl angufpannen, benn es ichien ibm nicht gerathen, fur einen Rrofus gehalten, ohne ben Soun eiferner Renfterftabe und Thuren, ohne fattfames Bulver und Blei unter bem brennbaren Strobbach in Stopplingen zu übernachten. Die Grae tulanten gingen bemnach theils fleinlaut, theils brume mend bavon, indem felbigen, außer bem Rorngeift und dem Rummelbrobe, weber eine Gabe, noch Berbeißung geworden war, und baderten ienseit ber Softhur mit bem Simmel, ber ihnen Steine genug auf die Felder geworfen, aber nicht Gin edles Sandforn durch die Doft übermacht babe. Der Schulze machte fich beute zum erften Mal gemein, er mischte fich unter fie, er verficherte fogar, bag einer, welcher wie er, bie Rafe in Kaufts Sollenzwang geftedt babe, gar mobl einsebe, wie man über Racht zu bergleichen Schapen gelangen tonne; fur folden Breis aber bufte et auf die gante Welt. Sans Abam meinte fofort: ber herr Schulze treffe ba ben Ragel auf ben Lopf. Grazian sey geprellt und werbe ehestens die theuern Flinkersteine zu höllischen Schmiede-Funken werden sehn und, wie Faust am Sonntag im Puppenspiele, varlatischen und abfabren.

Grazian fuhr bereits, boch freubig wie ein Siegereicher, mit Florentinen nach der Residenz, denn er hatte erst gestern in den Zeitungen gelesen, daß der Hof- Juwelier großes Steingut suche, und die gerings sten Diamanten seines Schapes waren von dem Durchsmesser eines Pfessertorns, einige glichen am Umfange den Kirschkernen. Fabian war so gutig gewesen, auf dem Umsschlag eines jeden den Preis anzubeuten und die Addition ergab den Werth von einer Lonne Goldes und mehr.

Dem reichen Manne liefen deshalb noch immer ähnliche, aber noch viel köftlichere Diamanten, die ben Actter lobten, aus den Augen, und Lina weinte um die Wette mit ihm, so oft fie zu seinem fill versklärten Antlis aufblickte, in dem fich, seit dem Aussbruche des Krieges, die Freude selten oder nie gespies gelt hatte. Auch gewahrte die still beseligte Lina, zu Vollendung ihres Glack, im Schatten, den der Wagen warf, einen blinden, auf dem Packbrete

flebenden Paffagier und in ihm die Form bes vielgeliebten Jacobs, bes Rorfterfohnes. .. Gie mar fein Beriblatt, er ihr Abgott, und boch bis beute, me: gen ber bittern Armuth beiber Bater, Die Bermirtlis dung ihres beiberfeitigen Gottertraums nicht ju hoffen Marlife mußte baher bem Bertrauten in menigen Zeilen bie Berfundigung ber gottlichen Sulb und Sulfe überbringen, welche ibn augleich mit ber naben Abreife befannt machten. Da nun ber Bater ben Jungling eben auch in Dienft : Gefchaften nach ber Stadt geben bieß, fo fam, bem Spruchwort gemag, ein Glud mit bem anbern, und Jacob bupfte ienseit bes Dorfs auf bas Pactbret ber tagianischen Eriumph-Rarrete und fuhlte fich ben jedem Untfcwunge ber Rader verfucht, laut aufzujubeln. Alorentine fab am Schatten, wie bas Entzuden mit ibm fvielte - wie er, in ber Borausfenung, von ibr bemerkt zu werben, balb Ruffe zuwarf, bald ben Sut fowentte und mit Bangigfeit bem Augenblick entgegen fab, in bem bas Baterchen, Eros feiner Rurie fichtiafeit, bies Schattenspiel bemerten werbe. Gelte fam genug, fante Grazian jest, ale babe bie Beforge nif fich beffatigt - Run wird es Dir auch nicht an einem Brautigam gebrechen. Grafen und Serren, fürchte ich, werben Sturm laufen.

Florentine neigte fich lachelnb und erglubenb an feine Bruft und liepelte: ach Baterchen — was bas betrifft — ben Grafen hatte ich schon —

Der Bater fuhr jurud und rief, fcnell verbus fert: Ep, wie ? was ? wo ?

Er fist auf bem Packbrete! fprach fie jagend und zeigte nach bem Schattenrif auf ber Strafe. Grazian aber blickte bereits burch bas Guckloch in ber Ruckwand bes Wagens und in Jacobs Geficht, ber eben biefer Scene laufchte. Er rief entruftet: ben bummen Jungen ba? — Rimmermehr!

Florentine fah, wie ihr Leibidger, burch bie tobtlichen Pfeile biefer Schinwsworte im Innerften vermundet, vom Packbrete glitt und auf bas nahe Dicitot juffurzte und rang ihre handlein unter bem Luche, benn bas Madchen kannte bes Junglings Stolz und feine ungezügelte heftigkeit.

Grazian sagte hierauf im Baffe bes Straftons: Laf Dir bie Thorbeit vergebn, ich rathe es Dir! Du haft von heut an die Wahl zwischen den Besten der Bornehmen, benen ein solcher Jacobus Habenichts kaum zum Liverei-Jäger gut genug ift. Der springt bann, wie jest, vom Bagen, wenn irgendwo vorgesfahren wird und hilft der gnadigen Herrschaft beim Aussteigen.

Tina weinte nun bitterlich und immer inniger, je lauter und grämlicher ber Water sich außerte. Da holte bas Fuhrwerk Hinzen und Runzen ein, welche, als Lirchen-Worsteher, zu dem Herrn Superintendenten nach der Hauptstadt gingen, auch vorbin ben dem Glückwunsch sehlten. Die lud jest Grazian höslichst ein, auf dem Rückste Platz zu nehmen. Sie bezeigten ihm von diesem aus gerührt und rührend ihre herzliche Theilnahme, und der eisgraue Kunz sagte mit Sirachs Worten: Gott gesegne es Euch! Reichet den Armen Eure Hand, laßt die Weinenden nicht ohne Krost und was Ihr thut, so bedenket das Ende!

Gratian trat, wie sonft, im Seekrebs ab und nahm sofort mit Linen an der Wirthstafel Plag. Die Gifte läfterten insgesammt über die neue, schwere Ropf-Steuer, deren Ertrag zu Anschaffung einer Krone verwandt werden sollte, an der es gesehlt hatte, denn die Landes-Regenten behalfen sich bis dabin mit einer flattlichen, aus Sammt und Hermelin bestehenden Ehren-Pelzmuße, und es leuchtete nun jenem ein, zu welchem Zweck der Juwelier die Steine suchte.

Wir bemerten nur, baß Grazian, gleich nach ers folgter Sattigung, diefen beimsuchte, und mit Gold und

und golbesmerthen Anweisungen verseben, in ben Sees frebe jurudfam, um bie betrubte Lochter nach bem Schausviel zu fubren, benn fie bauerte ihn.

Dina, bie noch fein foldes je gefeben, vergaß über dem Anschaun bes Sofes, ber geschmutten Damen und ber prachtigen Lowen und Lowenhaute bes neuen Vorhange und bes glangenben Saufes bie gange Belt und fur Augenblicke fogar ihren Jafobus. 3m Stucke felbst erbauete ben Bater, gleich bem Lochterchen, ein alter folichter Dann von Gratians Beprage, ber fernber tam, feine Ramilie theils verarmt, theils verwildert und bie wenigen beffern Madden und Innalinge berfelben in Berbaltniffen fand, bie ber Lage Lina's und ihres Jafohi aufe Saar abnelten. Gelbiger auferte nun eine feltsame, genienartige Gewalt über bie gange mitsvielende Chriftenheit; er verebelte ben verblendeten, verdorbenen Furften, welcher ihm jufallig in ben Weg fam, nach einigem Sins und Wiberreben jum Sellscher und Salomo; balf den liederlichen Bettern und verbuhlten Dubmen im Laufe bes zweiten Aftes ju neuen Abamen und im britten jum Bobn ber Bufe, und bem Bettlere Chorus ber übrigen Sippschaft ju Acker und Dieb, Saus und Sof, Chren : Nemtern und vollen Beuteln. Im letten Auftritt ftrotte, mit einem Worte, Die Romus, Dritte Gabe. Ø

Tina weinte nun bitterlich und immer inniger, je lauter und grämlicher der Vater fic äußerte. Da holte das Fuhrwerk Hinzen und Runzen ein, welche, als Lirchen-Vorsteher, zu dem Herrn Superintendensten nach der Hauptstadt gingen, auch vorbin ben dem Glückwunsch sehlten. Die lud jest Grazian höslichstein, auf dem Rückste Platz zu nehmen. Sie bezeigten ihm von diesem aus gerührt und rührend ihre herzliche Theilnahme, und der eisgraue Kunz sagte mit Strachs Worten: Gott gesegne es Such! Reichet den Armen Eure Hand, laßt die Weinenden nicht ohne Troft und was Ihr thut, so bedenket das Ende!

Gratian trat, wie sonft, im Seefrebe ab und nahm sofort mit Linen an der Birthstafel Plag. Die Gaste lästerten insgesammt über die neue, schwere Kopf-Steuer, deren Ertrag zu Anschaffung einer Krone verwandt werden sollte, an der es gefehlt hatte, denn die Landes-Regenten behalfen sich bis dabin mit einer flattlichen, aus Sammt und Hermelin bessehenden Ehren-Pelimüse, und es leuchtete nun senem ein, zu welchem Zweck der Juwelier die Steine suchte.

Wir bemerten nur, baß Grazian, gleich nach ers folgter Sattigung, diefen beimsuchte, und mit Golb und und golbeswerthen Anweisungen verfeben, in ben See, frebs jurudfam, um bie betrübte Lochter nach bem Schauspiel ju fuhren, benn fie bauerte ihn.

Dina, bie noch fein folches je gefeben, vergaß über dem Anschaun bes Sofes, ber geschmutten Damen und ber prachtigen Lowen und Lowenhaute bes neuen Borbangs und bes glangenben Saufes bie gange Belt und fur Augenblide fogar ihren Jafobus. 3m Stude felbft erbauete ben Bater, gleich bem Lochterchen, ein alter ichlichter Dann von Grazians Beprage, ber fernber tam, feine Ramilie theils verarmt, theils verwilbert und bie wenigen beffern Dad. chen und Junglinge berfelben in Berbaltniffen fand, bie der Lage Lina's und ihres Jafohi aufs Sagr abnelten. Gelbiger auferte nun eine feltsame, genienartige Gewalt über bie gange mitfpielenbe Chriftenheit; er veredelte den verblendeten, verdorbenen Rurften, welcher ihm jufallig in ben Weg fam, nach einigem Sin : und Widerreben jum Bellicher und Salomo ;. half den liederlichen Bettern und perbuhlten Duhmen im Laufe bes zweiten Aftes zu neuen Abamen und im britten jum Bobn ber Bufe, und bem Bettlere Chorus der übrigen Gippfchaft ju Acter und Dieb, Saus und Sof, Chren : Memtern und vollen Beuteln. Im legten Auftritt ftronte, mit einem Worte, Die Romus. Dritte Gabe. 23

gange Gefellichaft von Glud und Zucht und Chrbar, Leit.

Dem guten Bater brach bas hers vor Wonne und Rubrung, und er bachte — holla Grasian, so ein Gnabenfchluffel und Schutpatron mußt du auch werden; bein Lohn wird groß im himmel seyn. Damit leette er verschämt die Thränen ab, welche ihm über ben Mund rollten, Tinchen aber zertief sast vor Wehmuth, das Lüchlein fammt dem Busenfchleier war windelnaß. Da siet der Bordang und schnitt die Befeligten für heute von der Anzaht ab, die mit wässerigem Mund und zum Theil des Wieder, Gutmaschers würdiger als Jene, in das alte Labprinth zustücksehen mußten.

In der Salle des Schauspiel Saufes traf Sing und Rung auf den Bapa, und beibe fragten, ob er nicht bas Brudenfest mit feiern wolle ?

Der prachtliebende Monarch hatte nämlich ben kleinen Fluf, in foweit er bie Stadt berührte, einbammen, lange diefer Strede schiffbar machen und eine gemaltige Brude im neuften Geschmack barüber werfen laffen. Unter ihr hindurch follte nun ber Ober-Stadtschmucker mit ben Bollsübrern beiber Berte in einer Prachtgondel und von vielen andern, für biefen Zwed gekauten und erleuchteten Schiffchen unter Krompeten, und Paufenflang gefahren werben. Grastian fand eben noch in der letten für sich und die Seinen an einem gedeckten Lische Plat, denn die Gondel war, gleich den übrigen, nebenbei eine schwimmende Wirthstafel und dem Eigenthumer des Seetrebfes gehörig.

Die Mitte bes Tifches schmudte ber Ropf eines wilben Schweins vom erften Range, welches, wie ber , Abmiral bes Schiffs bethencrte, von ber felbsteignen: Hand bes Allerhochften ben Todesfroß empfing und beshalb burch ben Ober-Hofdichter Lectering sonnetz tirt worden war.

Unter bem jubilirenden Bolle, bas bie Brude bebeckte, mandelte jest ber arme Jakobus als eine fterbefertige Rachtgefialt. Er war, ohne felbst barum ju wissen, in ber hauptstadt angekommen, benn Etoli und Liebe, die beiden haupthebel seines Wesens, wurben auf dem Packbret unbeilbar vermundet, und der Geist einer Flasche Wein, die er im Seekrebs hinterkurte, brachte ben Verstörten um ben Rest aller haltung, da Jakob in der Regel bis jest nur Wasser trank. Um fo mehr emporte und erbitterte ihn bas licht meer und ber garm um Richts, bas Wirbeln ber Paufen und ber Freudentaumel, ber rundum ben fugen Pobel entjugelte.

hinaus! hinaus in ben Frieden — in bie Racht, in den Strom der Bernichtung! riefen die bofen Geifter bes Raufches und bes gabrenden Bluttes, und ben Entschluß reifte ber Anblid Grazians und feiner Lina, die so eben ber Brude guschwammen, auf beren bochftem Bogen er brutete.

Die Phantasie und dies tauschende Spiel der Beslenchtung zeigte ihm namlich in hinzen und Kunzen zwei der Ebeln und Vornehmen, deren der Bater im Wagen gedachte, und da sein Madchen eben ihr Glas an Kunzens Glas erklingen ließ, weil hinz des Baterchens Gesundheit ausbrachte, so sah er sich vergessen und verrathen und sprach, die glühenden Augen zu den Sternen emporwerfend: An Ihrer Seite will ich flerben! Sie soll mich finken sehn!

Raber und naher tam die leste Sondel; ber Schiffer ruderte laffig, fie verspätigte fich. Florentine vernahm bes Waffers Braufen an ben Bogen und barg ihr Geficht, aufschauernb, mit ben fleinen Sansben, benn nie war fie noch am Bord eines Fahrzeuges.

Run, rief ber furchtlofe Grazian, nun, Flore, hing und Rung, paft auf! Jest fliegen wir gleich zwischen burch -

Da praffelte es, gleich bem Getos eines reißene ben Bligichlages, über ihnen, und es brachen burch bie Dede bes Schiffchens zwei gestiefelte Beine und knapp behofte Schenkel, welche ben wilben, nach ung angerührten Schweinstopf unwillführlich in bie Mitte nahmen und gleichsam zum Steckenpferbe machten.

Lina ließ, geisterbleich und bes Untergangs ges wiß, die Sande finken, sie farrte das Mährchenbild an, sab ein wohlbekanntes, von ihr selbst gefertigtes Phrband von dem Ruffel des Sbers berab baumeln und rief: was seh ich? — Das find Jakobs Beine! Water, träumt mir's benn?

Sie hatte nicht Unrecht. Jakob mar worr ber Brude gesprungen, aber fiatt in die Tiefe ju fturjen, führte ihn ber Genins auf die Dede der Gondel, die sein Liebstes enthielt. Sie brach unter dem Rraftisgen. Er faß unbeschädigt zwischen den Kirchen Bastern und der Erwählten auf dem Schweinstopf und wußte nicht, wie ihm geschehen war.

Grazian schlüpfte, faft betäubt, unter ben Erums mern hervor, er fab jum geborffenen Dache auf, fab bie obere Salbichied und bas tobtengleiche Angeficht bes versteinerten Junglings, bas plofilic, wie vom Binde weggeblasen, verschwand, ba hinz und Kunz ihn bei ben Beinen vollends unter bas Deck zogen, wo er in Tina's Arme siel.

Bater Grafian gebachte jest bes alten helfers im Schauspiel und beschloß im herzen, sein verliebtes Rabchen bem noch verliebtern, tenntnifreichen, runds um genchteten Jager mutheilen.

Das Wolf und die Gesellschaft im Schifflein wußte — wegen bes noch feblenden Gelanders in ben Bogen ber Brude nichts anders, als daß der junge Rann hinabgedrangt worden fen, und Jakobus bestätigte, nach gewonnener Besinnung, was Tina, Graszian, hinz und Kunz fragend vorausseten.

Diese machten fich, nachbem ber gartliche Bater, gleich bem Comobien. Engel — Amen, Ja! gefagt und die Breter ber Dede beseitigt hatte, über ben Schweinstopf ber; die beglückte Lina aber bewirthete im bunteln hintergrunde ben fill entjuckten Springer mit Reen. Speise.

### Die Buchwahl. Ein litterarischer Schwane.

"Sich mitjufreuen am frohlichen Tage, Geziemt wohl Freunden. Doch ift die Frage: Wodurch soll sich das Gefühl aussprechen, Wenn deutungsvollere Spenden gebrechen? Dich trägt zum Geburtsschmauß jeho der Schritt: Welch Angebinde denn bringest du mit? Was soll man Geistigen Geistiges suchen? Da past nicht Alitter, nicht Juderkuchen! w. So sprach ich zu mir auf offener Straße Und solgte, verlegen und weiselnd, der Rase. Man wies mich zum Krämer der Bücherwelt, Der Rahrung sur Kopf und Herz ausstellt. Es sollten die allerneuesten Schriften Dem Fest ein papiernes Denkmal stiften: Ich musterte basig die Legionen,

Davon, ach! viele bas Lefen nicht lobnen Berbrannter Poeten gewässerte Reime. Berschimmelnde Weltumschaffer im Reime. Erziehungskunfte mit Stoli' und mit Schraube. Außichten für Blinde, Gefänge für Laube.

Mus allerlei Berfen, bie ich nicht fannte, Empfahl man mir einiges Intereffante: "Regentengemalde von Unterthanen. Die Reife jum himmel mit Charten und Blanen. Befdeibene Rliche, vermeffene Bitten. Berichte von Dabden, Die mannlich geftritten. Beweise, bag Beffer nicht übel ift. Des Bolfe Lob, bag er nur Schaffleifch frift. Befchreibung ber neulichen Bafferhofe. Brincip ber Berbaulichkeit fur Babnlofe. Entscheibungen über bas fünftige Jahr. Bebenftergeschichten, fo neu als mabr. Romdbientettel mit Rebenben Lettern, Dolitifder Rallfdirm, nothig beim Rlettern. Birgile Georgica, beutsch fur Bauern. Bewahrung ber Gutten por bem Berfauern. Reun Whantafieen ber Mathematik. Generalbaglebre ber Gpbarenmufit. Berglieberte Lungen ber lauteften Schreier.

Specifich Gewicht ber Straufwindeier. Onftem bes ergiebigften Leugnens und Meinens. Medanit bes lachens, bes Gabnens und Beinens. Mufeen ber flaglichen Alltagewelt. Der Ropf mit bem Rufe jufammen geftellt. Annalen ber beimlichen Almosengabe. Der Voltigeur fur Greif am Stabe. Beidnungen bes Gellertichen Kabelbutes. Das Wefen bes feindlichen Selbenmutbes. Entwurf, frubieitige Dille gu giebn. Die Mittagereitung fur Schmaußer in Bien. Berfuch im Gundigen und im Bereuen. Methobe, fich Staub in bie Augen zu freuen. Sanbbucher fur allerlei Banbarbeiter. Berliner beliebteffe Sigableiter. Rathichlage fur Schlueter, ein Rab ju ichlagen. Die Praris, 14 nehmen, ohne ju fragen. Miscellen aus fremdem, verbotnen Gebiet. Radrichten von Allem, was nicht geschieht. Vollftanbige Regeln jum Schwarmen und Rafen. Vorzüge maffiver Geifenblafen. Somerifche horatifcher gunftelfaft. Aufruf tungufifcher Beiftedfraft. Beifpiele bes Unverschamten und Rrechen. Gefage ber Griechen jum Speien und Brechen.

Critic ber befannteften Schleiffteinarten. Anleit in taglichen Luftschifffahrten. Bonbone und Billen fur Sohne, bie reifen. Das Ja - Rein Aller, Die Alles beweisen. Ein fraftiges Bort von Pulver und Blei. Bermuthungen über bas Dotter im Gi. Befchwerben ber Finger über bie Ringe. Schwerd, Reber und Golb, brei machtige Dinge. Borfcblage. ben Rart'n aus bem Sumpfe ju bolen. Defrete bes Thierreichstags in 9 - -. Empfindungen einer entfetlichen Dagb. Antworten für Jeben, ber nasmeis fraat. Das Schild fur moralische Seitenbiebe. Abmahnung von der platonischen Liebe. Charafteriftit ber Menidenbnanen. Geordnete Folge von Sobelfpanen. Subfruchte, gezogen im eifigften Rorben. Befete fur rechtliche Ranberhorden. Draanische Glieber ber Gartenerbe. Der garben Gefaufel; ber Cone Geberbe. Borlegter Befcheib an bie, bie mich neden. Fragmente jum Riefen und jum Erschrecken. Die Logif bes Raben, Die Metrif ber Lerche. Culturgeschichte ber Lammer im Bferche. Erdfunde für jeglichen Rag im Jahr.

Grammatik nach Papagei, Elker und Staur. Ragont für Denker, die Lickslos speisen. Achtstimmige Lieber in einsamen Kreisen. Ersahrungen für Sevattern und Pathen. Betrachtungen über ben Krampf in den Waden. Ein Doppelproces der Justiz und Chemie. Heftpstafter auf Lippen bei Menschen und Bieh. Archiv für Geschmacksauskehricht und Erebern. Empfehlung geniesbarer Spismauslebern. Des Knaben Ermahnungen an die Alten. Eopieen von Bildern ohne Gestalten."—

So vielerlei machte ben Geift mir trunken; Fast war' ich, bekurzt, bleich umgesunken. Allein, mein Genius flusterte: steuch! Der Onkel verschmäht solch wunderlich Zeng. Die Bande gestelen durch Titel und Form; Doch ging ich, und ärgerte mich enorm. Durch Gäschen lief ich die Kreuz und die Quer: Wer weiset mir innern Gebalt zu? Wer?

Run, wenn mir ber Ernft bie Dienste verfagt,
. So fep's einmal mit bem Scherze gewagt!
3ch will vom glanzenden Lager bes Leeren
Dem freundlichen Ontel ein Studchen verehren.

Lichtbuffige Leuchter, gerbredfliche Saffen Und Raffeebreter mochten nicht paffen.

Salt! hier. Der Buch form bleib' ich getren; Der Big fen alt; Der Litel ift neu. "Der Spieler," (fo las ich) als Ranchtabaksbofe, Beut liebtichen Duft ihm vor Rell' und Rofe! Und läßt fich ber Litel nicht schiedlich erklären, ... Ei, besto mehr Denkstoff wird er gewähren!

Ja, Stoff, Luft, Kraft, Beit, Mittet jum Denken, Dieß alles vermagst du, Labak, ju ichenken. Drum wird mir verziehen die Spielerei; Die herzlichen Bunfche verstehn sich babei. Sich laut mitsteuen hat heute gewollt Der Berkkunft, Spieler allhier,

Reimbold. (Erautichold.)

## Die Rriegslift.

Der alte Jeremias litt schon lange Jahre Auf feinem linten Aug' um grauen Stagre. Er hatte eine bubiche, junge Rrau Und noch etwas - fein Staar und haar war grau. -Quischen, fprach im Frubjahr er, berginniges Luischen, Birft bu bich trafen tomen; Schan? ich muß ein Biechen Berreifen, liebes Rind! - Et reifte ab, Lniechen blieb allein. Die langen Fruhlingstage foll fie einfam fein ? . Unmoglich; baju ift fie ju gefellig, Dagu ber Rachbar Leutnant ju gefällig. Deshalb vertrieb ber ihr bie lange liebt Beit; Berfteht fich nur aus Dienftbeflissenheit, Und hatte fe in manchen Schaferfunden Der gute Mont beifammen ftill gefunden. So mar benn unser Rriegsmann einmal auch Nach mochenlangem eingeführten Brauch

An seinen fillen Posten hingetreten, — Bir wissen nicht genau, jum Wachen ober Beten? — Da fturzt die treue Dienerin Zu unserm frommen Pärchen hin Und rief: Der herr ist da! zu frohlichem Erkaunen. Der herr ist's! tonten laut des Postillons Posaunen! Es macht der Leutnant eine Lugend aus der Noth Und raumt das Feld mit stummem Sackerlot, Doch ließ er das Gepäck im Stiche.

Jeht trat herr Jeremies herein. Luischen fiellte sich — wie konnt' es anders fein? — Als wenn nichts ihrer Freude gliche. — O füßer Jeremies, dein Auge? — Auge? Wie? — Der Staar ist weg! Wicht wahr? O sieh nur, sieh! — (Die Schelmin hielt das rechte Auge zu, herrn Jeremies gesiel aus Eitelkeit die Frage,) Die Dienerin benuste diesen Au, Krug fort den Säbel sammt Gepäck am lichten Kage, Und alles lief so fröhlich, friedsam ah, Das Jeremies, der vielgebrönte Gatte, Um Weihnacht schon die seltne Freude hatte, Das er die längstersiehte Kindtauf gab.

D. 2B.

## - Das

## Zaubermadchen in der Pfarre,

bie Revolution im Sade,

86H

St. Sch i te.

 Da fist nun ber fcmarie, und ba fist ber weiße Rerl, fagte ber Adermann Barfeld, ber eine will mein Gretchen, und ber anbre mein Lieschen beiras then; aber ibr wift, wie ich aus ben alten Riefern mich berausgearbeitet, wie ich in bies mufte abgeles gene Land querft einige Menschlichkeit gebracht, wie ich allmablig vom Efet auf ben Dchfen, vom Ochfen mich auf bas Pferd geschwungen 'und endlich ein giemlich großes urbares Acterland gewonnen babe, und alfo tonnt ibr es mir nicht verdenten, wenn ich mich vor allen Dingen nach einem Rachfolger umfebe, ber bas Wefen fortfegen fann. Mein Gohn Wilhelm hatte baju bas erfte Recht, aber ber ift vor fieben Sahren ben Golbaten nachgelaufen und nicht wieber defommen. Run fann ich boch ohne ibn ben Sof nicht vergeben; wir muffen alfo noch marten, ob er nicht vielleicht noch lebt. Ihr fend bie flügften Reffs in biefiger Gegend, bas ift mahr; aber womit wollt ihr beweifen, bag ihr beshalb icon ein Recht habt, um meine Tochter ju merben ? Rebet!

Darauf fprach ber weife Rerl, ber Muller Jacob: Ihr wift ja, baf ich bas gange beutsche Reich burche wandert bin, baf ich Graupen machen, fcbroten und feines Beigenmehl machen tann wie fein Stadtmuller, bag mir mein Bater alle Lage die Muble übergeben will, und daß ich folglich mein eigener herr bin. Gefchickt bin ich fonft noch, fcbnige Sufaren und fpicte bie Alote fo icon, baf fich alle Efel im Dorfe darüber freuen. Lieschen will mich; und wenn ihr es perlangt, fo verkaufe ich die Muble und bebaue mit euch ben Acter. Go viel ift gewiß, bag wir uns beibe gern' beirathen mochten. - - Und ich, fin barauf ber fcmarge Rerl, ber Schornfteinfeger Deter an, bin auch nicht gang ju verachten. 3ch babe mich viel bos ber geschwungen, wie mein Bater, ber nur in bie Diefe fuhr, benn er mar ein Bergmann. Ich feste feine Lebeneart fort, aber in einer anbern Richtung. Und fo weit in die Proving hinaus die Saufer ihre Salfe freden, tonnt ihr nach mir fragen, man wird mir überall das befte Zeugnif geben. Wie bas Land in die muften Bergmalber binein immer mehr bebant mube, Die Menfchen mehr Berftaub, und Die Sufer mehr Swornfteine befamen, bin ich immer weiter und weiter gelangt, bis ber Konig in Gnaden befchlof, mir uber die Berggegend, die ich mir mit dem

٠.

Befen gleichfam ichon felbft erobert batte, bas Drie vilegium in ertbeilen, wa ich benn fleißig lebre, bağ ber Rauch bie Angen jerfreffe, und bag bet Menfch teine Ranchichmalbe fen, fo bag ich nun ichon fieben Dorfer unter meinem Scepter babe, und hier mit Kreuben febe, wie ber Ranch, ber fonft elend burch bie Sausthur friechen mußte, immer geftrecter und vornehmer gen Simmel fleigt. Auch bab' ich mir Bagen gefammelt, fo bag ich mir ein Befen bauen fann, reich an Schornfteinen wie ein Ebelfit ; bin auch fonft nicht ungeschicht, flechte Binfentorbe und Strobfible, und friele bie Beige fo icon, bas alle Raten im Dorfe mir ihren Beifall ichenken. Gretchen will mich; und wir binnen alle Lage Soch-Coll es nun fenn, fo geb ich die zeit maden. Schornfteine auf, und behaue ben Acter, benn mas thut die Liebe nicht!

So, entgegnete Barmalh; das Ackerbauen benkt ihr euch also als eine fo leichte, gemeine Sache? Redet mit Respect bavon, wenn ich bitten darf! Du, Muller, weißt wohl, wie du das Korn germablen mußt, aber wie es in die Erde und wieder heraus kommt, davon verstehft du so viel, wie die Lagerne vom Rondschein. Und du, Effenkehrer, vollends, wie der Rauch, der von Essen aussteigt, zu behandeln sep,

vas magk bu wiffen; aber was baju gehört, ehe bie Pflangen in die Topfe kommen, bavon weißt du so vicl, wie der Kukuk vom Schangraben. Du, Weifeser, kannst beinen Vater nicht verlaffen; und du, Schwarzer, mußt bein Privilegium sesthalten. Und wollte nun auch der Ackerhof mit der Muble sich vertragen, so liebt der weiffe Mensch ja meine jungste Lochter, und der jung ft en kann ich doch den Hof nicht geben. Und gab ich meine Bochter heide so weg, und mein Sohn ware wirklich todt, so hatte ich ja nachber Reinen zum Rachfolger. Warum liebt ihr so über's Krenz? Ihr mußt warten, ich kann euch nicht helsen!

Die Tochter wollten eben mit Bitten auf bes Baters Gute lossfürmen, als sich das Geräusch von einer dumpf rollenden Kutsche hören ließ, die mit vielem Gepäck sich durch die Dammerung herbewegte und nach dem Pfarrhose zuschwankte. Alle suhren an's Fenster. Eine grüne Gardine hob sich eben, und sie sahen neben einer altmutterlichen Dame ein junges braungeloektes Mädchen sien von einer solchen Schönheit, daß der Glanz ihrer Reize wie ein Blitzstrabl in das Haus und Allen durch die Augen in das herz zusche. Was ist das? Was war das? stammelte Einer zu dem Andern. Schwarzer Freund, hast du je

ein fo icones Ochicht gefehn ? Rein, weißer Ramrab, entgeanete ber Schwarze. Um bie Augen ber jog fich ein prbentlicher Triumpfbogen von Rlugheit, und baranter laufchte fo etwas Schalebaftes bervor, wie wenn beim Berftedfpiel ber Kinder aus bem Bufche ein rothbadis ger Anabe bervorlacht. Aber fie fab fo ehrlich, fo gntmubtig baju aus, fugte ber Duller bingu, wie ein armes Dabden, wenn es in ber Chriftenlebre por bem Paftor fieht und fagt: es ift je gewißlich mabr, und ein theures, werthes Wort. Und habt ihr benn ben bubfchen Jager nicht bemerkt, fragte Lieschen, ben jungen Menichen, ber neben bem andern Rrquengimmer fic berverbog ? Ja, Schwefter, fo etwas Schones hab' ich in meinem Leben nicht gefehn, fagte Gretchen. -Run, werbet nur nicht alle narrifch, brummte Barfeld, ihr thut ia, als ob bas lauter munberthatige Bilber waren! Aber wer, riefen Alle, wer mag es benn fenn ? Und indem Gretchen ibm ben Sonntags Rock, Lieschen ibm ben neuen Sut brachte, baten fie, bag er fogleich jum Daftor geben und fich nach , ben Fremben erfundigen mochte.

In einem Stundden mar er wieder ba, feste ben hut auf ben Stock und fagte: ja, mabrlich, fie ift schon! Ich fab nur ein wenig burch bas Schluffelloch; aber es war, als wenn ich in eine Capelle ge-

fcaut batte, worln bie lieben Engel mit bem beiligen Chriftus angefommen find, fo berrlich glangte es por meinen Augen. Gie padten eben bie ichonen Sachen aus. Ich labte mich aber nur an bem bimmlischen Ein Saufen fuhr mir burch ben Ropf, als Belicht. batte mir meine selige Marthe eins um die Ohren gegeben. 3ch batte gern noch langer geschaut, wenn nicht an ber anbern Geite auch jemand an bas Schluffelloch gefommen mare, ber wieder ju mir berüber fchauen wollte. Es mar ber Jager. - Run? ber Jager -, forien bie Bochter, wie fab ber Jager aus? - Das weiß ich felbft nicht, entgegnete Barfold, benn mir war icon gang blumerant por ben Muden. Much trat nun ber Waftor wieder ins Rimmer, rieb fich die Sande und fagte: mein Bruder, ber Oberiager, farb vor einem Sabre, nun commt feine Rrau mit ber Lochter ju mir, mich in meinem Alter ju pflegen. Diemale bab ich imar gebort, bag ber alte Bafter noch einen Bruber batte; und ale ich jest über feine Worte nachbachte, war mir, wie wenn iemand ein Licht bereinbringt, und ber Wind es wieber audweht; tabet - er fant's, und wir muffen's alauben.

Jacob, ber Maller, und Peter, ber Schornfteins feger, tappten augenblicklich in der Dunkelheit fort, ber eine rechts, ber andere links; aber an der Pfare-

effe trafen ihre Spurnafen wieber gufammen. Richt mabr, fagte ber Eine jum Andern, bit mochteft fie auch gern feben? Da ift ein Kenfter. Lag mich auf beine Schultern fleigen, und bann fleig bu auf meir ne! Siehft bu' nichts, fragte Deter ? Sa, ja, ant wortete Jacob, es flimmert mir gewaltig vor ben Ans gen. Engel mit Alittergold regen fich, in der Mitte fist eine Ronigin, bat eine bligende Krone und Gil berband, viele Ropfe neigen fich por ibr, und ein funfelndes Scepter fredt fie aus, ach! und neht fo freundlich zu mir ber; aber alles icheint fo Blein und fo weit weg, wie wenn ich in die Offenbarung Johann nis fcaute. Run lag mich, fagte Beter! Bas? Bo mare benn die Pringeffin ? Beifer Rerl, mas baft bu gefehn? Ein großer fupferner blanter Reffel fieht uns ia argen über, in ben ein armseliges Lampchen bineinfdimmert. Deine Aledermansaugen feben beffer in ber Dammerung; die Rammer ift es neben ber Ruche, und alle beine herrlichkeit ift bas Alimmern im Reffel. D über bie Offenbarung Johannis! Beig boch, fagte Jacob! Rein, fowur er, ich febe mirflich eine Menge Ropfe, ein ganges Bolt ift im Anfruht. Gie winkt mit dem Scepter, und alle finten auf die Rnie. -Indem Hang bet Enpferne Reffel, eine Sand ftredte fich barnach aus, und Jacob fiel binab von ben Schab

tern wie unter frachenbem Donner ber Zweig einer Eiche. Wenn bu nicht gemesen marft, verficherte ber Muller barauf, batte ich gang berrliche Dinge gefebn. Und fieb, mein Kleid; alles baft bu mir fchwarz gemacht, entgeanete Beter; mag funftig jeber fur fic fchauen! - Indef den andern Lag begegneten fie fich fcon wieder, umberfpurend, wiewohl mit vergeblichem Bemubn; benn bes Pafford Saus war wie ein obes Schloß fo ftill, bag faum die Schwalbe fich in ihrem Refe regte. Jacob und Beter melbeten fich barauf beim Daftor jum beiligen Abendmabl, boffend, bag fe bei biefer Gelegenheit einen Blid in bas neue Sime melreich murben thun fonnen; aber alles mar ums fanft. - Balb barauf wurde es indef unruhig im Bfarrhaufe, ein verfchleiertes Beficht fisa bald nach biefem bald nach jenem Fenfter, gleich einem gefanges nen Bogel, ber fich an bas neue Gefangnif nicht gewohnen kann. Jest war Jaeob fo glucklich, jum Ruden Beigenmehl fur ben Paftor ju mablen. Er trug es felbft über ben Pfarrhof. Alle, bie es faben, vermunberten fich. Als er fich aber im Saufe ber Laft entledigt batte, blieb er figen auf bem Gad, wie menn er nicht Athem genug icovfen fonnte. Dich burftet, fagte er barauf jur Magb; und als biefe fort war, folich er bordent an ber Bant bin wie ein

Sltis. Ploglich that sich eine Thur auf, und — in einem grunen- Jagokleibe ftand die Zauberin leibhaftig vor ihm da. Sie winkte, daß man einen Becher mit Bein bringen mochte, und dann sagte sie freundlich ju ihm: trinkt es auf mein Bohlseyn! Sie hatte schon lange um's Haus ber die irrenden Ritter bemerkt, und schien nicht übel geneigt zu seyn, sich mit ihnen die Langeweile zu vertreiben. Deshalb sprach sie recht holdzselig mit dem Müller und fragte zulest, wer denn des Abends die Flote so schon spiele? Das bin ich, antwortete der Müller. Ihr solltet das schone Talent weiter ausbilden, versetzte sie drauf; ich bin eine große Freundin der Musik.

Das klang fast wie ein Auftrag; und von Stund' an blies Jacob die Blote auf der Muhle aus allen Leibeskräften und suchte auch die bestaubten Roten hervor. Seda! du weißer Kerl, rief der Schornsteinseger hinauf, was larmst du denn da? Du pfeifft wohl schon auf dem letten koche? Ach bore, ich habe sie gesehn, rief Jacob jur Antwort juruck; sie hat freundlich mit mir gesprochen, dat mir sogar Wein eingeschenkt, und ich babe ihr außerordentlich gefallen. Ausst will sie, nichts als Musik — Recht vornehm sieht sie aus; aber ich denke: sie ist ja doch nur eine Jägerstochter.

Eine Muhle ift fein Reb, und ein Muller trifft ficheret, als ein Jager.

Bas du dir einbilbeft! entgegnete ber Schornfteinfeger und er ging balb argerlich nach Saufe und ftimmte feine Beige. Und als Jacob bem Pfarrhofe gegenüber unter ber großen Linde ben Abend an ju fioten fing, ließ fich binter bem bicken Baume auch bie Geige boren. Still mit beiner Geige, rief Jacob, bu verbirbft mir mein Slotenfpiel; fie fchreit ja, wie -ein hungriger Rabe! Sindere bu mich nur mit beiner jammernden Alote nicht, entgegnete ber Schwarze; fe heult ja, wie der Rordwind im Schornfteine; alle hunde in der Rachbarschaft werden schon rebellisch! Da, wie. meine Geige himmelan fleigt; bas mach' mir einmal nach! - : Gleich machte auch Jacob einen Lauf auf ber Riote. Wenn bu oben binauf tommft, wirft bu flaglich, wie ein pfeifender Wetterhabn, erwiderte Beter; meine Beige frinnt fic bagegen oben erft recht aus. Sore ben Strich! Reiner bringte fein Seis benmurm bervor; reiner ichieft tein Gennenftrabl. -Du haft die Ragen, ich die hunde auf meiner Seite; perfente Jacob brauf; ich bitte bich, Ramrab, lag uns fille fenn, es wird ein Mordsvectakel; ober zwitfchere wenigftens nicht barmifchen wie eine Schwalbe, und balt bubich Lact mit mirl Indem famen Gretchen

und Lieschen mit bem Jager babergegangen, und fie ichlugen ein lautes Gelächter auf, ale fie bie beiben Buriche mit einander in einem fo unmelodischen Bette eifer faben. Aber Lieschen und ber Jager mintten bem betroffenen Jacob ju, bag er mit feiner glote fol gen mochte; und Alle gingen in ben Pfarrhof. Deter blieb braugen mit langer Dafe fteben. Bas if bas? fagte er. Sitte mir mein Gretchen nicht auch winken konnen ? Gie fchien ja mit bem Jager fcon gang vertraut ju fenn! Bas foll bas bebeuten? -Indem erhob fich Dufit im Pfarrhaufe; ein Aluael flang, eine Sarfe, die Rlote baju, und bie gitternben Mabdenftimmen folgten binterbrein. Bas! rief De ter, mich schließen fle aus? Ift ber Jagerin meine Beige, ober mein Geficht zu fchlecht? Aber bas foll euch alles nichts belfen; ich will fie boch feben, und will euch babei Eins aufspielen, bag euch Boren und Seben vergeben foll. Und er rannte in bes Rache barn Saus; und im Ru fag er auf bem Rand bes Schornfteine und frich bie Beige. Alle feine Blide gingen auf bas bellftrahlende Antlin ber Idgerin. Ihm ward ju Duthe, als wenn er in bas Saus batte binüberfallen follen. Jest fab fie zu ihm ber, und ein freundliches Wohlgefallen verschönerte ihr Antlik noch mehr. Alle Gefichter lachten; es fab aus, als wenn

Eine Ruble ift fein Reb, und ein Muller trifft ficheret, als ein Jager.

Bas bu bir einbilbeft! entgegnete ber Schornfteinfeger und er ging halb argerlich nach Saufe und ftimmte feine Geige. Und als Jacob bem Pfarrhofe gegenüber unter ber großen Linde ben Abend an ju floten fing, ließ fich binter bem bicken Baume auch bie Geige bo-Still mit beiner Geige, rief Jacob, bu verbirbft mir mein Alotenfpiel; fle fcbreit ja, wie -ein bungriger Rabe! Sindere bu mich nur mit beiner jammernden Alote nicht, entgegnete ber Schwarze; fe heult ja, wie ber Rordwind im Schornfteine; alle Sunde in der nachbarichaft werden ichon rebellisch! Sa, wie, meine Geige himmelan fleigt; bas mach' mir einmal nach! - : Gleich machte auch Jacob einen Lauf auf ber Alote. Wenn bu oben binauf tommft, wirft bu flaglich, wie ein pfeifender Wetterhabn, erwiderte Beter; meine Beige fpinnt fic bagegen oben erft recht aus. hore ben Strich! Feiner bringte fein Geibenwurm bervor; reiner ichieft tein Sonnenftrabl. -Du haft bie Ragen, ich bie Sunde auf meiner Seite; versente Jacob brauf; ich bitte bich, Ramrad, lag uns fille fenn, es wird ein Mordspectatet; ober zwitschere wenigftens nicht bazwischen wie eine Schwalbe, und balt bubic Sact mit mirt Indem famen Gretchen

und Lieschen mit bem Jager babergegangen, und fie Schlugen ein lautes Gelächter auf, als fie bie beiben Buriche mit einander in einem fo unmelodischen Bett eifer faben. Aber Lieschen und ber Jager wintten bem betroffenen Jacob ju, bag er mit feiner Rlote fol gen mochte; und Alle gingen in den Pfarrhof. Deter blieb braußen mit langer Rafe feben. bas? fagte er. Satte mir mein Gretchen nicht auch winken konnen? Gie ichien ja mit bem Jager ichon agni pertraut in fenn! Bas foll bas bebeuten? -Indem erhob fic Duffe im Pfarrhaufe; ein Alugel flang, eine Barfe, Die Alote bazu, und bie zitternben Mabchenftimmen folgten binterbrein. Bas! rief Des ter, mich fcbließen fle aus? Ift ber Jagerin meine Beige, ober mein Geficht ju fchlecht? Aber bas foll euch alles nichts helfen; ich will fie boch feben, und will euch babei Eins aufstielen, bag euch Soren und Sehen vergeben. foll. Und er rannte in bes Rache barn Saus; und im Ru fag er auf bem Ranb bes Schornfteine und frich bie Geige. Alle feine Blide gingen auf bas bellftrablende Antlin ber Jagerin. Ihm ward ju Ruthe, als wenn er in bas Saus batte binüberfallen follen. Jest fab fie zu ibm ber, und ein freundliches Wohlgefallen verschönerte ihr Antlig noch mehr. Alle Gefichter lachten; es fab aus, als wenn -ber Bind burch einen Rofengarten fubre, und Anospen fich gegen einander neigten. Der Jager aber ichien wenia auf ibn achten ju wollen; er ftrectte feine gefällige Sand immer naber nach Gretchen bin, und ber Schwarze batte gern rufen mogen: Diebe, Diebe find in meinem Garten! wenn er nicht gefurchtet batte, baburch ben freundlichen Blid ber iconen 3a gerin zu verscheuchen. Darauf manbten fie ibm Alle ben Ruden gu, und Gefang und Spiel begann aufs neue. Der Jager tam immer naber an Gretchen an. Das ift nicht auszuhalten, fcbrie Beter! und er befturmte feine Beige fo furchterlich, ale wenn Avoll und alle Mufen in ibn gefahren waren. Er ging wime mernd binauf bis in ben bochften Eon und bann wieder frachzend binab bis in ben tiefften. Jest bielten Spieler und Sanger wieber inne und fehrten bie lachenben Gesichter ju ibm. Die Leute fanden auf ben Strafen und lachten über bes Schwarzen Tollbeit. Indem aber lief Jacob in bes nachbars Saus und zundete in der Ruche ein fo helles gener an, bag Beter augenblicklich vom Schornftein wie ber Deckel von einem fiedenben Topfe fprang und auf bem Das de wie ein Geiltanger umberwanberte, bis Sulba, bie Jagerin, fich an biefem Auftritte genug ergost batte und mit einem Wint bas Rener wieder auszulofden befahl - Am folgenden Tage fandte Bulba bem Schwarzen ein Daar Sanbichub. Deter wollte fich baruber freun; aber Jacob entgegnete, mertit bu mobl, mas fie bamit anzeigen will? Gin Lohgerber und ein Schornsteinfeger follten nie bie Beige fpielen; fie baben feine Banbe baju. Und mirflich mag auch ber Schwarze mohl fcandlich genug gespielt haben, benn Sulda lub ihn niemals ju ben mufikalischen Berfammlungen, Die fie bes Abends ju halten pflegte. Bum Senter! fluchte ber Schwarze, ift eine weiße Dub leriacte mehr? Er foll mich nicht übertreffen. Beibe wetteiferten namlich in allen Dingen mit einanber und hatten wegen ihrer Bilbung und Recheit feine Rebenbuhler weiter in ber gangen Gegend. 3ch will mich ihr nabern, fagte Deter. Wenn fie auch mit den Sandschuhen auf meine fcmargen Sande flichelt, fo ift es boch immer ein Befchent, und fein Denfch fann mir es permehren, wenn ich bingebe und mich bafur bedanke. In der That ichien os auch die Abs ficht ber schalkhaften Sulda ju fenn, ihn gleichfalls an fich ju locken; aber ploklich ging eine große Berans berung im Pfarrhause vor. Veter fand alle Churen verschloffen, tein Mensch murbe mehr eingelaffen. Rur bie Thur nach bem Garten blieb offen; boch ber Prediger mobnte bort im Gartenbause und butete ben Weg. Rein Gesicht zeigte fich mehr am Fenfier, bas hans fah noch ober und einfamer ans, als im Anfange. Man fagte: hulba fen frank; aber niemand wollte es glauben.

Run ging Deter zu Barfelb und verlangte Licht in ber Gade. Bas fragft bu noch, entgegnete Barfelb? Beträgft bu bich nicht fcon albern genua ? Wie wunderft du bich nur, daß and die Andern narrifch merben? Das gante Dorf wird fie noch in Bermits rung bringen. Wer fie angafft, verliebt fich in fie, und ich werde bald zu euch sprechen: schert euch zum Teufel! Aber es gebt bei mir auch nicht gang geheuer gu. Da bat fich ber junge Jager bei meinen Dabels eingefunden, und ich weiß nicht, welche in ihn verliebe ter ift, ob Gretchen ober Liebchen. Und er fagt, er fühlte fich ju beiden bingezogen; boch fobalb ich ins Saus trete, Schlupft er jur Sinterthur binaus. Benn er nun ebrliche Abfichten batte, marum lauft er vor mir? Und wer ift er eigentlich? Der Bruder von ber Fremben! Ja, er foll ja manchmal erschrecklich bofs lich gegen fie fenn, und das find doch Bruder gegen ibre Schwestern in der Regel nicht. Der Better! Ig, ein ichoner Better, vielleicht noch etwas mehr; ber Benfer mag daraus flug werden! 3ch benfe, ber Das for bat Naubbienen in fein Saus genommen, und

ebe wir es une verfeben, tommen bie Safcher und fangen fie ein. - Gi, bas wollt' ich mir boch verbitten, entaegnete ber Schwarze; fie bat fich unferm Schut vertraut, und miderfuhre ihr etwas, murbe es und wenig Ehre bringen. - Inbem ffurgten bie Madchen berein und riefen: lieber Beter, fag boch, mas bas beift, ber Jager ift icon in zwei Lagen nicht bei und gemefen, und feine Seele laft fich aus ber Pfarre seben! Du biff ja ein fluger Menfch; bring boch beraus, was bad mit ben Leuten ift! -Go! entgeanete Beter, ich foll euch ben Grunrock wohl noch ordentlich berführen? Ihr fend mir faubere Dadele, fich mit-einem Jager einzulaffen, ber wilde fremd ift. Ift euch ber weiße und ber fchwarte Rock nicht gut genug ? Dug es nun ein gruner fenn ? D ihr waret im Stande, burch alle Karben bindurch ju lieben, wenn es nur immer etwas Reues gabe. 3br folltet euch ichamen. - Bas larmt boch ber Deter, entgegneten die Dadochen; fennft bu etwa bie Jagerin beffer ? Und boch fletterft bu auf ben Dachern umber, fic ju feben. Rimm an bir felbft ein Beifpiel! Bir konnten giferfüchtig auf euch fenn, aber wir benken: fle macht fich ben Rufut aus euch, baju ift fie viel ju gefcheut und ju vornehm. Bas wollt ihr nun von bem Madchen ? Warum treibt ibr folchen Gput? -

:: 1

Darauf mußte Beter fein Wort ju ermiebern, und ging fill fort. Jacob fuchte ibn aber eben mit einer wiche tigen Reuigkeit auf. Bore, mas ich bemerkt habe, fagte er! Es mar swifden swolf und ein ihr porgeftern in ber Racht, als ich jufällig aus ber Duble ichaute und einen Menichen fill vom Daftor ber aus der Sinterthur bes Gartens fommen fab. weder war es ein Liebhaber, oder ein heimlicher Bote, wenigstens lief er gan; entfeplich. Und nun kommt mir bas Saus wie verhert vor, tein Menfch geht da aus und ein, und bie Rraben feten fich brauf, als wenn es ein verfallnes Rlofter mare. Bas bas nur alles bebeuten mag! - Deter fab fich bas Revier naber an und bachte: bu muft ber Cache auf den Grund fommen, es fofe, mas es molle. Er bemerfte, wie er bon eis nem benachbarten Saufe auf bas Saus bes Daftors tommen tonnte; und fobald bie Dammerung ibren grauen Mantel uber bas Dorf jog, fletterte er binauf, flieg von einem Dach auf bas andere und gelangte fo bis jum Schornfteine bes Paffors. Sier liep er fich fo weit hinab, bis er in den Ramin fam, ber jum Bimmer der Fremden fabrte. Sulda! mar eben mit ihren Leuten in einem lebhaften Gefbrache, und Deter vernahm Folgendes in abgebrochenen Gagen: Auf einem Ehron zu figen, bas Scepter zu führen über ein foldes

foldes Volt! fcone herrlichkeit! - Mogen fie ba liegen auf ihren Rnien und ichreien, bis ber jungfe Tag anbricht! Amingen lag ich mich nicht, fo gang und gar nicht. Schone Geschenke! 3ch weiß, mas mir gebort. Der iconfte Schmuck einer Ronigin ift bie Treue bes Bolfs. Fort mit einer folden Krone, bie vom Blut trift! Rimmermehr! Still bavon, ftill, ich will nichts weiter bavon boren! - Deter bachte: nicht fill bavon, ich mochte gern noch mehr hos ren. - Und es mabrte nicht lange, fo fing eine mannliche Stimme an - es ichien ber Sager qu fenn: "Aber wenn man ben Rachrichten trauen barf, so ift unser Aufenthalt nun entbedt, ob wir gleich ben tiefften Schlupfwinkel im Bebirge gewählt baben. Der verdachtige Menfch, ber jest um uns ber schleicht, konnte boch wohl endlich Gelegenheit finben, das Antlig ibrer Sobeit zu feben - und es schallte bis in die Sauptftadt, und wir waren bier feinen Aus genblick mehr ficher. Ich furchte auch, bag Ihre Sobeit bie Ginfamfeit nicht langer ertragen. Wie bes fchrankt ift bier bie Bubne bes Bergnugens! Dein Rath ift, ben Menfchen, ber auf und lauert, eingue laffen, und ibn feft ju balten, bamit er uns nicht verrathen fann. - Deter gitterte bei Diefen Borten an Sanden und Rufen, glaubend, bag er gemeint, Romus. Dritte Gabe.

baf er entbeckt fen, und bag man bas vorige Gefprach nur fo gefahrt babe, ihn ju verfvotten. Er mar icon . im Beariff, fich binabjufturjen und ber jauberifchen Sulba, Onabe fiebend, fich ju Rugen ju legen, als eine Seitenthur bes Simmers fich aufthat, und eine weibliche Stimme fragte, ob's gefällig fei. - Es ichien, baf fie ju Lifche gingen. Das Zimmer blieb fille und leer. Da magte fich Veter aus bem Ramin berpor, und in ber Beforgnif, bei ber Racht auf ben Dadern ben Sals ju brechen, ließ er fich an einem Suche burch bas Renker auf Die Strake binab. -Nacob war nicht wenig verwundert, als er ihn diefen Wea tommen fah. Beibe festen fich unter bie Linde, und Deter fagte : ach, was bab' ich gebort! "Auf bem Throne figen, bas Scepter führen, eine Rrone tra: gen - Alle auf ben Anicen - eine Konigin fenn, vom Blut triefen - Sobeit mit Langeweile - Bubne -Neberfall - einlaffen, festhalten" - Gatt, ich weiß nicht, ob es rappelt in meinem Ropfe, ober ob ich wirflich richtig gehort habe! Bas! antwortete Jacob, bas flingt ja, als wenn bu auch in ben fupfernen Reffel geschaut batteft. Ober traumft bu mit ben Ohren wie ich mit ben Augen ? - 3ch weiß es felbft nicht, entgegnete Deter. Bielleicht ift es nur eine Spiegelfechterei, und fle baben fo gesprochen, weil ich im Ramine saft. Die Jägerin ift eine verschmiste Person, eine Zauberin wohl gar, ich trau' ihr nicht über ben Weg. Indes, ich ruh' und rafte nicht; ich muß wissen, was es mit ihr für eine Bewandniß hat. Künftige Racht Mettere ich wieder zu ihr. — Ich sage dir, das laß bleiben, entgegnete Jacob, oder du kriegst es mit mir zu thun! Was hast du bei ihr zu sinchen? Es schickt sich gar nicht, daß ein junger Bursche zu den Madchen steigt. — Dich will ich fragen, versenzte Peter; thust du doch, als ob sie dir allein gehörte. Und brummend ging er fort.

Die Sache ift mir verdächtig, sprach sest Jacob zu sich selbst. Daß sie ihm ein Paar Jandschuh gerschenkt hat, das ist eben kein schiellicher Ansang. Run entfernt sie und, und Peter allein ist ihr Jandsnare — denn ich glaube doch, daß sie ihn nur zum Besten hat. Da kommt nun der schwarze Kerl und macht mir solchen Rauch vor, und denkt, mich so irre zu sühren. Offenbar hat er die ganze Herrlichkeit aus meinem kupfernen Kessel genommen, und es ist kein wahres Wort daran. Aber warte, ich will dich schon sassen baus des Passons schoer sich er einen Russkanten um das Haus des Passons schleichen, die Thur that sich auf und er ging hinein. So! also den konnen sie einlassen, sagte Jacob; sicher giebts hier eine Zusame

menkunft. Schwarzer Rerl, wenn bu bich unterftebft, fo will ich bich swicken, bag bu Ach und Web fcbreien follft! - Und ale es Abend murde, nahm er einen aroffen langen Sack mit fich und ftellte fich an bas Paftorbaus unter bas Strafenfenfter. Deine Bufams menkunfte, mein lieber Beter, follen ichlecht ablaufen, fprach er bei fich felbft; bier fang ich bich ein, wie eine Maus, ober wie einen Kater, ben man ins Baffer trägt. - Oben war fehr helles Licht; eine Bither erklang, und eine mannliche Stimme begleitete fie mit ber Melobie eines Liebes. Darauf wurde es fill; bas Licht brannte ichmacher, Jacob merete auf jedes leife Gerausch. Plotlich flog eine Bither über fein haupt weg. Wirf nur, Robold, fprach Jacob bei fich felbft; mich bringft bu nicht von meinem Doften! Jest fachelte ein langer Strick um feine Rafe, ber aus bem Renfter berab fam. Rusle mich nur, bu Satan, bachte Jacob, ich will bich fcon wieder fügeln! Indem flieg eine bunfle Gefalt beraus, ließ fich am Strick jur Erbe nieber, frecte bie Beine, und fprang - in bes Mullers Gad. Jacob fchnurte aleich bas obere Ende ju; ber Teufel jappelte gewaltig, achtte und flehte mit dumpfer Stimme: aber Jacob febrte fich an nichts. Er nahm ben Sack auf feinen breiten Rucken und trug ibn fort. Und fo oft er ibm ju unrubig murbe, feste er ibn nieber, ibn etwas abzufneipen. Gev ftill, bu Rachtwandler, gebot er, ober ich trage bich gleich in ben Beiher! Go belaben fam er jum Adermann Barfeld, ftohnte und fagte: nun will ich euch zeigen, wie fich Peter aufführt. -Run, wie führt er fich benn auf? fragte eine Stimme. Es war Deter, ber binter ben Dabchen jum Borfchein tam. Es war ibm gar nicht einges fallen, ben gefährlichen Weg jum zweitenmal ju machen, er hatte nur aus Großfprecherei fo gethan. Run, wen baft bu benn in bem Sacte ? fragten Alle. -Jacob mar erftaunt, ofnete ben Gad und fiebe, eine Flagliche Rigur flieg beraus! Alle fdrien: ber Dufffant! ber Dufifant! benn fie batten einen folchen Menfchen schon borber im Dorfe gefehn, ber bie Bither fvielte und dabei fich fleifig nach bes Baffors Ramilie. erkundigte. Gin Dieb, ein Spigbube, fagte Barfeld; und ber Schelm lag vor ibm auf ben Anieen. Ich bin ein ehrlicher Menich, perficherte biefer, ich bin ein Birtuofe, ein Muffer. Man batte alle Thuren verschloffen; ich mußte ben Answeg burche Renfter fuchen. 3ch weiß nicht, was man mit mir vor bat; aber es ift fchanblich, mit einem Gobne Avollo's fo umzugeben! Bas? fragte Barfeld, Apollo beißt fein Bater ? Bo mobnt er ? Bas treibt er ? In biefiger

Gegend ift mir Reiner biefes Namens bekannt. - Ach Gott! entgegnete ber Mufikant in einem flaglichen Lone, bas ift nur fo eine Rebensart; aber mir betrachten ibn als unfern Beschüger, er spielt alle Inftrumente. - 3ch will ihn mit Rebensarten, bonnerte Barfeld auf ibn los! Durchfucht ibm bie Safche, febt m, ob er schon was gestoblen bat! Ja, sagten Jacob und Peter lachelnb, Apoll ift eine Redensart; aber eine Betrügerei ftect gewiß babinter. Und fie burche fuchten feine Rleiber, betafteten ibn, und tamen auf etwas Sartes. Bas haft bu benn auf beiner Bruft ? fcrien Beide. Beraus bamit! - Da langte er ein Bild hervor, bas nichts anders, als Sulba's Geficht Run geriethen Jacob und Beter gang außer fich. Bas! fagten fie, ihr Bild auf feiner Bruft ihr Bild bei einem fremden Menschen! Rerl, mas willft du mit biefem Bilbe ? - Ach! junge herren, liebe Berren, ftammelte ber Dufifant, ich fag es nicht gern; aber wenn ihr fo in mich bringt, muß ich es boch bekennen: ich liebe bes Paffors Duhmchen. 3ch babe beim porigen Erntebantfefte, als fie noch bei ihrem Bater mar, in ber Jagerei mit ihr getangt und bies Bilbnif hab' ich mir verschafft ale einen Balfam fur meine Gebnsucht. 3ch bin umber geirrt, bis ich fie bier wieder gefunden babe. Aber ber Baffor

icalt gewaltig auf; und fo mußte ich beimlich aus bem Senfter fpringen. Ich mochte nicht gern, bag fie meinetwegen noch mehr Berdruß batte; beshalb bitte ich auch, macht einen ungludlichen Liebhaber nicht noch ungludlicher und lagt mich fort! Sat fich benn Die gange Welt in fie verliebt? rief ber Muller aus. D ich habe noch mehr Gade in ber Duble; aber ich fann mich nicht alle Abend binftellen und einen Liebbaber einfangen. Schrecklich, wie es in ber Welt jugeht! Ich meine, ben ichwarten Teufel im Gade ju baben, und tiebe ba ben braunen Dufffantenrock bers Wir werben endlich noch eine gange Garberobe von Liebhabern bekommen. Ei mas! entgegnete Bars felb, ihr jungen Rerle benet nur immer an Liebeshans bel. Der Mensch führt zweierlei Reben, man muß ibn einsverren, bis feine Sache fich ausweift. fogleich band er ihm bie Sanbe und fagte: nun will ich boch feben, ob herr Appollo bich beschüten wird. Darauf brachte er ibn in eine finftere Rammer und legte Reffeln an feine Rufe fo, bag ber Duftfant wohl mertte, bag er nun nimmermehr murbe entwis fchen tonnen. Deshalb legte er fich auf Verfprechungen und faate: ich will euch einen Schat jeigen von taus fend Thalern, menn ibr mich frei last. Und wie auch bies nicht half, verlicherte er, bie Regierung

wurde gern jehntausend fur seine Person bejahlen; und endlich rief er: er wolle ihm ein Geheimniß entbeden, er wolle ihm einen Weg zeigen, wie er fich ums Baters land große Berdienste erwerben könnte; an dieser Stunde hange das Wohl des ganzen Reichs. — Richts da! entgegnete Barfeld, du willst mich nur bestricken; bier bleibst du figen, dis wir über dich Erkundigung eingezogen haben.

Als Barfeld in der Pfarre von biefer Einsperrung Anzeige machte, außerte man eine große Freude baru, ber und bat, ben verdächtigen Menschen, ber bier schon eingeschloffen und nur durch ein hohes Fenfter entsprungen sey, ja festzuhalten: Ueber seine verbreches rischen Absichten berrschte noch Dunkelheit.

Run mocht' ich auch wohl noch wiffen, feufite Jacob, wer ber eilfertige Mensch ift, ben ich bes Rachts ofters aus ber hinterthur bes Gartens kommen sehe! Topp! fagte Peter, indem er ihm bie Hand reichte, wir wollen mit einander gemeinschaftliche Sache machen. Laß und beibe wachen, ob wir nicht abermals einen Liebhaber erwischen! — Und beibe musicirten ben folgenden Abend friedfertig in ber Ruble mit einander, und wenn die Racht kam, fiellten sie fich auf die Lauer. Ginen Boten sahen sie twar nicht, aber sie kamen bald einer noch größern

Entbedung auf bie Spur; benn als es einft fco Mitternacht mar, und Deter eben bie Bache fam vom Gebirge ein Bagen berab, ber por Garten fill hielt und auf einmal ein großes Ron und Geben verurfachte. Beter gab mit feiner & ein Beichen, und Jacob fürste fogleich von ! Duble berbei. Sie faben beutlich, wie man ei Sachen in ben Wagen trug. Ihnen folgten einige ! 1 fonen, und enblich nabte ein großer Menich, ber feinen großen Sanben ein Arquenzimmer zu tra fchien. Es ift Gewalt, es ift Entfubrung, flufti Deter bem Nacob ju; beran, und lag une über berfallen! Der große Menich batte feine Beute elim Magen abgeliefert, ale Jacob und Beter ibn v hinten ergriffen und ju Boden werfen wollten. ftatt beffen faste fie ber Riefe und schleuberte fie fraftig von fich, bag fie über den Sugel berab rollt und bis in einen Graben taumelten; und inde fuhr ber Bagen fort. Beibe maren über ihren neu Buftand febr vermundert. Jacob, bift bu ba ? t Deter, Deter, mo bift bu ? fragte Jacob. Raub verfluchte Spigbuben find es, fie entwischten ui Borft bu mobl ben Bagen rollen ? Er geht wieber i Bebirge; wie fie bort burchfommen wollen, weiß nicht. Lag und seben, wo fie bleiben; auf Richtweg

bolen wir fie leicht wieder ein! - Und Jacob, bie Beschäfte ber Ruble feinem Gefellen überlaffenb, lief mit Deter in ber Racht binter bem Bagen ber, und indem fich Beibe feitwarts burch bie Balbung manbten. folgten fie, burch bas Rathfelhafte ber Ericeinung angerogen, bem bonnernben Geraufche ber Raber bis gegen Morgen, wo fich ber Bagen in eine alte, verfallene Burg verlor, und jufrachende Thore fie weiter nachtubringen binberten. - Dun mochte ich gang und gar an Bererei glauben, fagte Jacob, benn in ein foldes Gespenkerneft bei Schlangen und Gulen einzukehren, bas vermag nur eine Bere ober eine gaus berin. - Und furchtsam schlichen fle um die verfal lene Burg ber, ju feben, ob nicht eine menschliche Spur zu entbecken fen. Go famen fie an eine Mauer und an eine verschloffene Thur, bie boch binter einem Steinbaufen balb verborgen lag. Die Sonne ging eben auf. Bahrend Deter unten figen blieb, flieg Jacob uber bie raffelnden Steine, buctte fich und fah burch ein Loch in der Cbur. Sein Blid fiel in einen großen verwilderten Garten, und er murde barin folgenbe feltsame Erscheinungen gewahr. Ein langer Mann von ehrwurdigem Unfehn fchritt in einem purpurrothen Mantel burch bie Gange, blieb feben, fredte feine Sande gegen bie Baume und wilben

Beftraude aus und fagte mit gerührter Stimme : habt Dank fur euren Schun! Drauf budte er fich nach einem Gefaß mit Baffer und mandte fich ju einem Rosenstrauch, ibn zu begießen. Indem trat ein Andes rer, ber in einen blauen Mantel gebullt mar, bingu und fagte: o! mas thun Ibre Dajeftat! - Laffen Sie mich, Bergog, mar die Antwort; Diefen Rofens ftod, ber feine Dornen gegen mich tebrt, pflegt' ich icon manchen Morgen! Ich babe feine Bluthe an ihm gefebn; bennoch ift er mir lieb geworben, und ich trenne mich ungern von ihm. O undankbares Bolf, bas ich bennoch liebe! - Geben Gie unfern Marquis bort, wie er bie Rellen bethaut? Dies Unfraut verdient ihren Born! Bergog, laffen Gie burch Undank fich nicht forecten! Glauben Gie, bag aus biefer Bermilderung noch ein berrlicher Garten bervor geben fann! O mein verführtes Bolf, es fehrt jur Befinnung mieber! - Deter! rief Jacob, ich febe bier Konige und Kurften, Die einen Garten bauen, eine Majeftat, die Rosen begieft, eine Durchlaucht, bie Unfraut wegiatet, einen Marquis, ber Relfen befeuchtet. - Du fiehft gewiß wieber in ben Reffel, entgegnete Deter. - Rein, tomm und ichau felber! Und nun legte Peter ebenfalls Aug' und Ohr an die Thur und fab und borte. Entweder traumen bier

Gartner von Konigen, fagte er, ober bie Stamme berrn ber Burg find aus ihren Grabern geftiegen; es verlautet bier nichts, wie "Durchlaucht und Dajeftat." Indem fam ein junger Mann in den Garten in einem blikenden Rleide und fprach mit lauter Stimme: Die Bringeffin ift berein. Da hoben Alle Gebehrben bes Dants gen himmel und schritten eine fleinerne Ererve binauf. - Gott, fagte Deter, ich glaube, wir haben ben Berftand verloren, ober es bringt ber bungerige Magen und alle ben Sput vor bie Mugen! - Raum batte er bies aber ausgesprochen, fo fuhr ibm eine Sand ins Genick, und eine bonnernbe Stimme rief: mas friecht ihr bier auf bem Boben und spionirt? Marsch! fort mit euch in ben Thurm! -Fort ohne Wiberrebe! - Gie maren auch eben nicht willens, ju miderfprechen, benn fie faben fich von funf bewaffneten Leuten umringt, beren Anblick ihnen auf ber Stelle große Rolgfamteit einflofte.

Darauf wurden fie durch viele Schlangenwege in bas alte Schloß geführt und bafelbft in ein kleines Zimmer gebracht, bas im Erdgeschoffe lag. Ein kalter Schauer überlief fie, und Peter fagte: entweber wir liegen noch ju hause im Bette und traumen, ober wir wachen und find fehr schlimm bran. horch, welch ein Geräusch! — Man borte Zuftritte von Pferben,

bann ein Alingen von Gewebren, bie man auf ben Boden ftampfte. Zwischendurch ließ fich eine fommandirende Stimme boren, Thuren gingen in ber Burg auf und zu, wie wenn Gespenfter gleich Sturme winden fich darin auf und abjagten; und nicht lange, fo brobnte bie Erbe von einem bumpfen Schall, wie wenn entfernte Ranonen bonnerten, oder Trommeln wirbelten. Immer mieder trat eine verbachtige Stille barwischen, und Jacob und Deter magten faum ju athe men. - Doch jest tamen Auftritte bie Ereppe berab, bie Thur that fich auf, und beibe Gefangene glaubten, bag bie bofen Geifter nun an ihnen bie lette Tucke ausüben wurden. Aber es mar ein gang freundlicher Buriche, ber einen Lifch bectte und ihnen ein Rrubs ftuck auftrug. Est und trinkt, fagte er mit lachelnder Miene, gebraucht euren Sals noch einmal, ebe er euch abgeschnitten wird. - - Jacob und Deter mußten lange nicht, was fie thun follten. Es ift Serenaut, fagten fie, ber Cob fitt in biefen Speifen. Inbeg ber Sunger nach ber langen Rachtwanderung war gar ju groß; fie koffeten, und es schmeckte ihnen gang vortrefflich. Ich fuble ordentlich, verficherte Des ter barauf, wie mit jedem Tropfen mein Duth jus nimmt; am Ende finde ich mich noch in bie Baubers wirthschaft und tante, wenn es verlangt wird, mit

allen heren herum. horch, Mufit! - Gprich boch lieber gar tein Bort, entgegnete Jacob, benn es ift bier, als ob bie Borte gleich Dinge bervorbrachten, und ich furchte mich por meinen eigenen Gebanten! Du lieber Gott, wenn man Leuten von Spuferei ertablt; fagen fie immer: es find Ratten und Daufe gewefen; ei vortrefflich? ba mußte es bier eine aroße Sorte geben! - Rreifich, verfeste Deter, fieb nur ben fleinen Meniden, ber uns ben Schinken gebracht bat, barauf an; es ift eine recht artige Spismaus! Wie gefagt, ich bin nun auf alles gefaßt; und fprache Giner: fene bich auf biefen Drachen, bu follft jum Schornftein binausfahren, ich fubre. - Saft bu fcon eine Dasferade gefehn? Sier ift es jest fo. 3ch febe Schloffer und Riofter in langen Colonnen mit einander tangen, und bie Dorfer laufen ihnen mifchen ben Beinen umber wie Rinder. Balb fallen bie Schloffer über bie Dorfer und beschäbigen fich bie Stirn, ober fie tertreten bie Dorfer. Sorch, Die Berge muficiren! Paufen und Trompeten! Ach, ich bitte bich, fiehte Jacob, frich boch nur fein Wort mehr, benn es geht ja gleich alles in Erfullung! Ich babe meine Augen nach innen gefehrt und will nichts mehr feben und boren. So fampiten fie noch zwischen Ergum und Bachen, als ein langer Seibuck berein trat' und tropig fagte:

Buriche, ihr kennt mich! Ach ja, wir kennen Sie, antworteten Beibe mit bebenber Stimme! und fie zweifelten in ber That feinen Angenblick baran, bag es berfelbe fen, ber fie in ber Racht in ben Graben gefchleudert batte, wenn fle auch eben fein großes Berlangen in fich verfpurten, feine Befanntichaft jest ju emeuern. Folgt mir! war fein zweites Bort; ich will euch aus ber Dummheit an bas Licht führen! Gleich! fagten fie; und fie gingen und famen auf eine lange Sausflur, wo viele Golbaten in BBaffen blitten. Sie mußten aber immer noch nicht, ob fie fich unter Menichen ober Bilbiaulen befanden. Inbem rauschten ein Baar Alugelthuren auf, und bie Bringeffin ichwebte im toniglichen Schmud mit einem langen Befolge vorüber. Die Solbaten fperrten Die Salfe auf und riefen : Die Dringeffin lebe boch? Auf Jacob und Beter warf fle einen freundlichen Blid und ichien ju winken. Uch! bas ift ja unfere Sulba! flufferten fe einander gu. Beibe foloffen bem Buge gang gehore famft fich an und gelangten fo in einen großen baufälligen Saal, worin viele Perfonen mit Sternen und Orbenebanbern fich auf und ab bewegten. Gie erfannten hier ben Ronig, ben Bergog und ben Marquis aus bem Barten wieder, fo febr biefe auch in ber neuen Berrlichfeit frahlten. Sulba und ben Sonig umringten

Alle mit ehrerbietiger Freude. Die Andern aber erbo: ben die Stimme und riefen: es lebe bas fonigliche Saus! Wieder ofnete fich bie Thur eines Seitenge: mache, und ein fattlicher Jungling in friegerifcher Rleidung trat beraus, und Alle riefen wieder: ber Sieger lebe! es lebe das fonigliche Saus! Drauf erblickten fie ben Ronig auf einem Ebrone, ber Belb fniete mit Sulba nieber, und ber Regent feste eine Erone auf fein Saupt, indem er ben Sieger feinen Reffen nannte, jum Rachfolger ermablte und jugleich mit Sulda, feiner Lochter, verlobte. Darauf erfolgte bie Sulbigung: Schwure mit hochgeftrecten Sanben, lange Reben und lange Antworten. - Als Jacob und Deter fich iest umschauten, murben fie hinter fich auch Barfelb mit feinen beiben Sochtern gewahr. Die Blumen in ihren Banben gitterten von ber Angft, womit ihr bert folug. Send ihr benn auch bier ? fragte Deter. Ja, antwortete Gretchen, man bat und ja tommen laffen, um ber Pringeffin Blumen ju ftreun. . Sufaren flogen burch bas Dorf; es ift ein Larm wie zum jungften Lage. — Inbem manbte bie Pringeffin bas Untlig ju ihnen; bie Dabchen magten einige Schritte vorwarts, blieben aber voll Staunen gitternd fiehn, ba fie bas Zaubermadchen aus ber Pfarre erkannten. Indes Sulda nabm freundlich bie Rranie

Rrante aus ihren Sanben; und fagte: ja, ich bine, erfdreckt nicht, faffet Duth! Ich bante bem Simmel für bie Buflucht, die euer Dorf mir gewährt bat; bie raube Ginfamfeit eurer Gegend bat mir bas Leben gerettet. 3d bante euch, werthe Gespielinnen, fur bie Unterhaltung, Die ihr in ber Berbannung mir gewährt habt. Und ihr, bie ihr bie Beliebten biefer Dabchen fepb, nehmt bie Scherze nicht übel, womit ich die traurigen Tage mir ein wenig aufbellte! Bers teibt einander, mas jugendlicher Uebermuth verschuldete! Balb wird noch ein anderes Rathfel fich vor euch auftbun. Beilet bier und fend meine Gafte! - Jacob und Deter neigten fich bis gur Erbe. Gie mollten noch weiter reben; aber viele Abgeordnete bes Landes brangten fich in den Bimmern, bem neuen Regentenpaar ju buldigen. - Da trat ber Jager betvor, ber name liche, ber bie Prinzesfin in bas Dorf begleitet hatte und führte Barfelb und feine Cochter mit ihren Freiern in ein befonderes Gemach, mo fie ihr Sert freier ausschutten tonnten. Barfelb beftete fumm feine Blide auf ben jungen Mann. Diefer aber wandte fich tuerft ju ben Dabden und fagte: 'nehmt nicht ubel, bag ich euch beibe liebte; ich mußte mich wohl zu beiben bingezogen fublen, benn ich bin euer Bruber! Da fiel Barfelb ibn von binten an Romus, Dritte Gabe.

und fagte: du bift mein Sohn; ich erkannte bich, for bald ich dir ins Auge fah. O mein verkorner und wieder gefundener Sohn! Warum bift du mir fo lange ausgewichen; warum kunnt' ich nicht eher diese Freude haben L

Es war bisber noch ju frub, licher Bater, erwis berte Wilhelm; aber jest vernehmt, wie fich alles bisber begab und munderbar fich jugetragen bat! Ans Rriegeluft, wie ihr wift, jog ich mit ben Galbaten fort. Das größte Glud fur mich mar, bag ich eine gute Sand fcbrieb, und bag ber Relbmebel mich ju feinem Gebulfen gebranchen fonnte. Durch ihn marb ich bem hauptmann, burch biefen bem General befannt, ber mich noch in vielen Dingen unterrichten ließ. Durch die Bunft des Generals flieg ich balb noch bober, fo bag ich endlich bis jum Amte eines Rabinethfefretaire gelangte. Die Bedrangrif, worein damale ber Sof gerieth, und mancherlei Bufalle brachten mich ben furftlichen Berfonen felbft naber; Duth und Entichloffenheit in Gefahren erwarben mir ihr Eine Emporung mar ausgebrochen; Butranen: Theil traumte von Kreibeit, ein anderer wollte Ratt bes Ronias feine Enchter auf bem Ebron baben, unter beren Scepter feber feine eigene Dacht ju fichern glaube te. Desbalb aber brobeten von ber andern Bartei

ber Pringeffin die gefährlichften Rachftellungen, und es blieb fein befferer Rath fur fie, als fich ju verbergen, bis ber Ungeftum fich gelegt batte. Ich mußte einen folden Bufinchteort, namlich bas Dorf in ber rauben, entlegenen Proving, wo ich geboren und wobin felbft faum ein Gerucht von ber Emporung gedrungen mar; beim ehrwurdigen Pfarrer bas felbft durfte ich einen fchicklichen Empfang und Berfcmiegenheit boffen. Um unfern Dlan auszuführen, war Berfleidung und Entaukerung aller foniglichen Beichen notbig, worein fich auch die Pringeffin um fo lieber fugte, ba fie fur bas Abenteuerliche und Theatralifche von ieber eine grafe Borliebe begte. Bon ibrer Dberbofmeifterin, einer bienenden Rammerfrau und von mir, ale ihrem Wegweiser, begleitet, tam fie jum Drediger unter dem Ramen einer Bermandtin beffelben. beren Berhaltniffe mein Ropf, leicht erfinden tonnte. Bald murbe ibr aber bie frenge Gingezogenheit ju laftig, und ein Spiel bon Scherz und Rederei mußte um fie ber angefnunft merben, um aus ihren finftern Stunden bie Langeweile zu verscheuchen. Ibr, lieben Schwager, Beter und Jacob, habt und recht mader ausgeholfen. Ihr, meine Schweftern, habt auch nicht menia batu beigetragen. Das Antlin meines lieben Baters mußte ich meiben um unfere Gebeimniffes

willen. Gin Bote überbrachte uns oftere in ber Racht geheime Rachrichten. Durch ibn erfuhren wir benn auch balb barauf, bag eine Menge Spione in bie Proving ausgesandt maren, um ben Aufenthalt ber Bringeffin gu erforicen. Gin folder fant fich auch im Dorfe ein und umschlich unser haus. Partei, welche die Printeffin jur Regentin verlangte, hatte fich jest ein großes Uebergewicht verschaft, und es fehlte ihr weiter nichts mehr, als bie perfonliche Gegenwart ber Pringeffin. Gie bielten bas Bolf mit Soffnung bin bis auf ben bestimmten Lag, mo fie Die Pringeffin als bas Saupt ihrer Partei geigen woll ten. Sobald fie in ber Gemalt Diefer Partei ericbien, mar bie Revolution vollendet. Ihrer habbaft zu merben, barauf beruhte jest alles, bas Schickfal bes gangen Reichs bing bavon ab. 3ch bielt nun fur bas rathfamfte, ben Runbichafter, ber bas Antlin unferer Sulba mit bem Bilbe ber Pringeffin gu vergleichen munichte, breift ju und einzulaffen, bann aber ibn feft zu halten und fo feine Rudwirkung abzuschneiben. Wir baten und Proben von feiner Runft aus; boch faum hatte er ein Daar Lieder jur Guitarre ausges fungen, als wir uns von ibm entfernten und alle Thuren hinter ihm verschloffen. Indeg, auf Diefen Sall vielleicht icon vorbereitet, fab er fic nach einem

anbern Auswege um und ließ fich vermittelft eines Stricks, ben er bei fich fuhrte, von oben auf dic Strafe binab; und nun erft mare ibm fein Borbaben vollig gelungen und jede Stunde barauf ein machtiger Heberfall fur und ju furchten gemefen, menn nicht in ber Bermebung ber Liebesnederei bie Borfebung mit einem fowachen Raben unfere Errettung und bes Reiches Boblfahrt miteingeflochten batte. Die Ralle, welche die Gifersucht in ihrem Bahne bem Rebenbubler aufgeftellt batte, biente jest baju, ben Reicheverrather aufzufangen. Die gange Revolution blieb im Sade bes Mullers. Denn ba bie prableris fche Bartei mit bem Erscheinen ber Pringeffin bem Bolfe nicht Wort halten fonnte, erhob fich eine große Macht gegen fie, und mabrend die Uneinigfeit fie · fchmachte, eilte ber Roffe bes Ronigs mit ben treuen · Anhangern feines Obeims berbei , fiel über bie Streitenden ber und unterwarf fie alle wieder bem Scee pter bes Konigs. Wir wurden, ohne noch von biefem - aludlichen Erfoge unterrichtet ju fenn, in ber Nacht im Ramen bes Konigs ans unferer Berbannung plote Lich hieber berufen, wobei bie Korttragung ber Prinsoffin, bet eine leichte Ohnmacht anwandelte, bem Auftritte vollende ben Schein bee Gewaltthatigen geben mußte. Rebmt nicht übel, lieben Schwäger, bag ibr

fur bie Sulfe, welche ihr ber geraubten Pringeffin wolltet angedeihen laffen, fo unfanft in ben Graben nefchleudert murbet! Benn ber Staat in Gefahr ift, barf man ein Daar Saiten auf der Bioline und ein Baar Rippen mehr ober weniger nicht achten. auch nicht über euch felbft vermundert, daß ihr ber Pringeffin, tron aller Schmergen, fo treulich nachgelaufen fend; benn wiffet, Jeber im Reiche, ber fich ihr nabt, beffen Blid und berg ift ibr auf emig jugemendt; und es war billig, bag auch in ber Berbannung bas Dorf ihr ein Daar herzen zum Tribut brachte! Go burft ibr auch nicht glauben, bag es mit Bererei gugebe, wenn in einem fo alten verfallenen Schloffe Ronige und Fürften fich verfammeln! Bu einem Bufinchteorte bot bas balb verwitterte Dach Schun genua; wer fein Leben retten will, bem ift auch eine Sutte, eine Soble nicht ju flein. Dieber firomten nun die Bafallen, fobald bes Konigs Recht wieder erftritten war; und um bas Glud bes Reichs noch fefter in begrunden, bat jest der Ronig, wie ibr gefebn babt, die Krone auf bas haupt feines flegreichen Reffen gefent, und er hat ibm die Sand feiner Lochter gegeben, beren berg er fcon fruber befaß, aus Ruinen fich neues Leben bervorbrangt, fo gebt bier bem Reiche jum neuen Leben nun ein neuer Saa

auf. Und ibr. Jacob und Peter, tonnt foli barauf fenn, daß ibr ju diefer großen Umwandlung auch ets was beigetragen babt. Der Konig, daß ihr es wift, will euch fur eure Kreundschaft den Sad mit blanken Thalern fullen: und, ich fan es euch zum voraus, baß Jacob jum gebeimen Schlofe ober Sausrath und Beter jum Oberfenerinspector wird ernanne werben. Dir ichenkt ber Ronia bas Dorf; bort will ich mit euch leben, mein Bater. Und nun bitt' ich auch, bag ihr Lieschen bem Schlofrath und Gretchen bem Dbers feuerinspector gebt. - Indem ichollen Vaulen und Erompeten im Schloffe. - Dabden, Rinber, wie ift euch, rief Barfelb ? Es lebe bas tonigliche Baus! riefen Alle. 3ch babe zwar mit feinem Gebanten an ben Ronin gebacht. lagte Jacob, als ich an ber Bfare re ben Cac aufbielt, aber wenn er nun blanfe Thas ler will hinein fallen laffen, ift mir es recht; ich theile mit' bem Oberfeuerinfvector. Gretchen, fobne bich nun wieder aus mit bem Infrector! Lieschen, gieb mir beine Sand; es fommt nicht alle Lage eine Brinjefün ine Dorf: und fo werben wir fünftig bie treue ften Chemanner werden! Die Madchen lachelten holde felig baju, und in ihren freundlichen Mienen fpiegel ten fich Rath, blante Thaler und Infrector. Difch fant gebedt; Alle fcmauften wie Die Botter.

Drauf wurden fie noch einmal por bas Antlig ber Dringeffin gerufen, Die ihre landlichen Freunde und Gespielinnen, alle febr reich beschenft, entließ. endigte fich das königliche Abenteuer. Jauchgend kehrten fie ine Dorf gurud: und Wilhelm, bem bie Dringeffin jum Dant fur, ihre Rettung ansehnliche Guter verlieb, und welcher fich funftig Serr von Rettberg nennen mußte, ließ nach bem Willen bes Ronigs an der Stelle des Bfarrhaufes ein bobes, flattliches - Solve fich erheben und über bem Gingange beffelben . jum Undenfen ber Begebenheit eine Schilderei in Stein bauen, worin Gefchichteforicher und Staats, fundige, wenn fie einmal des Weges tommen follten, · noch beut zu Lage bas Abentener abgebilbet erblicken fonnen, wie der Abgeordnete ber Revolution in den Sack fallt.

#### Wie man suchen muß.

Ein Bauer batte feine Pferbe in ben Balb auf bie Beide getrieben. Als er fle am Abend wieder beim holen wollte, fehlte ihm eine. Er fab fich bang barnach um und rannte angftlich in ber Gegend umber. Ende lich fand er einen Reiter, ben er fragte, ob er nicht feinen Graufdimmel gefehn babe ? Rein, antwortete ber; aber babt ibr Euch auch recht barnach umgefebn ? - Das will ich meinen, entgegnete ber Bauer, überall! - Heberall? Run, babt Ihr auch in bas Rrabenneft bort oben auf bem Baume gefehn ? - Dein; aber wie follte benn bas Pferd ba binauf gefommen feyn ? -Thut nichts; fleigt nur binauf, man muß fich nach perfornen Gachen überall umfeben, mo fie nur imme in ber Belt fevn tonnen! Baren fie ba, wo man fe vermuthet, fo brauchte man fie ja nicht erft ju fuchen. - Der Baner mußte barauf nichts einguwenden, fondern flieg getroft den hohen Baum hinauf. Raum war er bis in die Halfte gekommen, so rief er freudig aus: "Ich hab' et! Ich seh' es." — Run, das habe ich mir gedacht, sagte der Reiter und trabte fort. Run hatte zwar der Bauer sein Pferd nicht in dem Reste gefunden; da aber die Kräben ihre Rester immer auf den höchsten Baumen aulegen, so konnte er von dort aus den ganzen Wald übersehn, und erblickte sein Pferd nicht weit von sich unten ganz tuhig grasend.

Þ.

#### Barbenfinn.

Ein Jude tam mit ber Probe eines rothfeibnen Beus ges in ein Ausschnitt, Gewolbe und fragte febr emfig: ab fe be Rulor nich ach in blau boben ?

#### Lieb bom Beine.

Der Wein, ber wird geboren Auf Bergen boch und icon, Drei milbe Fruhlingshoren Bei ihm jur Taufe gehn. In Gottes freien Luften Schwebt feine Wiege bann; Umhullt von Balfambuften, Fangt er ju leben an.

Wer einst die Hand erheben
3n Werf und Shaten will,
Der sammt' im Jugendleben
3u Kraft und Kunft fich fill!
So übt auch seine Kräfte
Der Jüngling fill, — ber Wein,
Und sammlet Zaubersäfte
Auf seinen Bergen ein.

Rie darf ber Mann erliegen Bei schwüler Tage Leid? Die Zeit muß ihm sich sügen; Er macht ja selbst die Zeit. So steht im schwülen Strahle Der Wein, der Mann und Held; Die Blume sinkt im Thale, Er wird von Kraft geschwellt.

Und hat er nun errungen
Des Lebens steile Hob'n,
Und hat er nun erwungen
Die Reife mild und schon,
Wird si hler schon de Sonne,
Er zieht in unser Haus
Und strömt in unfre Tonne
Sein reiches Füllborn aus.

Wenn lange schon die Reben Der Erde Staub umhullt, Ift noch sein schönes Leben Bon Götterkraft, erfüllt. Er ruht bei unsern Tobten Lief in der Etde Nacht; Doch hat er Lebensoden Und er, wie fie, erwacht

Und breitet bann die Flügel
In feiner Freunde Saus
Wie einst auf feinem Sügel
Roch einmal duftend aus, Erfüllt mit Gluth die Herzen, Die feine Kraft umweht Und endet ohne Schmerzen, Wie Sarfenton vergeht.

Friedrich Ruhn.

# An et bote. (Aus manblicher Heberlieferung,)

Ein alter eifriger Jager nog im Binter bei fartem Winde, mit einer Pelmung auf bem Ropfe, über Feld. Der Wind nimmt die Ringe und führt fie querfelb ein. Athemlos läuft er nach, kann fie aber nicht erzeichen. Endlich, auf's außerste gebracht, reift er die Flinte von der Schulter mit den Worten: warte, Bestie, du fallf nicht weit laufen! Er legt an; die Haare stieben. Zufrieden mit seiner Nache geht er baars haupt nach hause und überläßt sein Wild den Winden.

#### Klopftocks Grab.

Ich ftand am Alopftock Grab' in tiefem Schmerg, Denn jeder Ton ber gottgeweihten Leier Alang mir noch hochbeseligend durche Herz:
Da rief ich bei der tiefen Rührung Feier,
Deun meine Lippe schwieg in Gluth nicht langer,
"Hier, hier ruht Deutschlands großer Sänger!"
Ein Herr, der neben mir auch bei dem Grabe ftand
Und, als er mich so tiefergriffen sand,
Pflichtschuldig that, als sep er auch vom Schmerz
burchwühlt,

Fragt' hier: "hat er benn auch ein Inftrument ge-

Th. Sell

## Die Saartinge,

8611

Guffan Schilling.

Frantein Lorchen fas neben der Frau von Flammen der Kantel gegenüber, auf welcher fich der Herr Magister so weitläuftig über die Gefahren der Gegenwart äußerte, daß den gefährdeten Zuhörerinnen zuerst gant bange und dann die Zeit ungemein lang ward. Röschen neigte sich deshalb zu der Freundin und fragte schalthaft — Wie sich ihr Herr Oberstleuts nant befinde. Sie hatten nämlich, gleich der übeigen-Ehristenheit, fremde Truppen im Quartier. Die Frau von Flammen entgegnete hierauf in demfelben Geiste — Wie wohl es Deinem Hauptmanne geht, sieht man Dir an den Augen an.

Beift du benn auch, fuhr Lorchen fort, baf fle ftundlich ben Befehl jum Aufbruch erwarten, und baf Du eben jest wie ein Schmerzenbild ausstehft? Die Frau von Flammen widersprach ber lofen Behaupstung und sagte bann leifer: — Darum bringt mein Gaft mit folcher Seftigkeit auf ein Andenken.

Lorden. Ad, liebe Elife, meiner auch ? Romus. Dritte Gabe.

Elife. Er will eine Lode; aber am Enbe fafe man kabliopfig ba, und mein guter Mann muffert fie taalich.

Der Prebiger eiferte jett bergeftalt, baf bas plaubernbe Dagr ploklich verftummte, aber meit meniget Diefer laut bezeichneten Gefahren ber Gegenwart, als ber Reine berfelben gebathte, benn ihre beiben Gafte maren jung, maren icon und bochft gebilbet. ; Gie. berdienten, jur Chre ber Gonnerinnen fen es gefagt, Die erworbene Gunft, und die Debrheit ihrer Rameraben das Bobimollen ber Schonen bes Ortes, melche unter fich feit vier Boden nicht aufhoren fonnten, von der allerlichften Ginquartierung ju ergablen. Der Eine bette mit in Spanien gefochten und vertrieb bem wifbegierigen Bang burd Mittbeilung glaubmarbiger Abentener bie Beit, ber Andre machte burch Mittheis lung feiner Rochfunfte Die Rochin flug, ber Dritte war mafiger, als ein Baunfonig, ein Bierter fo chre bar, baf ibn bie Cochter bee Saufes gang unbebentlich beim Bortrage der Doppel Conaten jum Mitars beiter brauchte, - furs, bas Regiment ichien. nach: aller Damen Berficherung, eine landwehr ber birume lifden Drerfchaaren ju fenn. Budem fand in biefer-Stadt, wo noch ber gute Beift reiner Sitte vorberriche te, die Jugend beider Gefchlechter in febr freundlichen,

aber gleichfam geschwisterlichen Beziehunden 3 bie ferne ben Gafte traten unwillführlich in daffelbe Bert-flinist gut ben vorgefundenen reigenben Schwestern und erschienen sich in biefen Familien wie die Gobne bes Haufes.

Fran von Flammen eifte nach bein Amen bes Warners aus ber Kirche, benn fie wollte zwilf Freund binnen für den Rachmittag zum Thee bitten lassen, ba ihr guter Mann für zwei Tage verreist war, sie baber eben freie hand hatte, und es, hinkchefich auf ben naden Abmarsch ber Landwehr, so. Manches zu besprecken gab. Das werthe Dugend sagte whne Ausenahme einer Einzigen zu; doch war das erste Wortiger sieder Eintretenden eine wehnlichtige Nerkündigung des Beschselbe welcher das Rogiment mit dem kommenden Rorgen abe und ausziehen harb.

Die vorhin im Betfinden, vertraute fest Eine ber Anderte, daß ihr Freundein um dies voer ienes Erinneungsmahl gefieht, daß fie die Bitte genahrt und daffelbe leider nicht nicht fertig fep, und Alfe jogen num die ingedachten Pfinder aus den Beuteln. Sie webten, um das Mögliche in verfucken, dichft emfig an dem Strief, und Perlmerk und verfanken dar neben ih gänzlich in den fermerziehen Erennungsen Gedansen, duß man oft Minuten lang kaust Junf:

bie Grafie gleichleitig laut, werben borte. Sie fpracien, von dem Regimente.

""Saarringe! Haarringe!" scholl es jeht von ber Saffe berauf. Ohnfeblbar bot ein wandernder Galansterie Kramer, das Bedürfnis der Zeit kennend, dort unten seine Waare aus. — "Haarringe", riefen die mölf Sbertvinkerinnen, schnell aushorchend!, "Daarstringe"! wiederholte Frau von Flammen. — Ein ganz neuer Erwerbszweig! Die kaltherzige Christine, beren Perkenbeutel, überdies mistrathen war, verfetzte; — Wenn der Mensch billig und die Arbeit erträgs ilch ist, so sinde ich unsern Adjutanten mit einem sols ichen Rachwerk ab.

S Minge bindanfefiel Louchen eine eine eine in ihr in ihr in ihr

dern, bemerkte Elife. Eine einkältige, Mamfel fagte bern, bemerkte Elife. Eine einkältige, Mamfel fagte baranf — Wir geben es aber für das unfare aust Und ihre Nachbarin, welche das Uhrband für den alterne den Maior ebenfalls nur ehrenhalben fertigte und noch kein Ende ihrer Arbeit fah, versichente gleichermaßen, einen solchen Ring für ihn kaufen in wollen; nur daure sie das schöne Geld.

Jest flopfte man; bie Thur flog auf; es trat ein baumlanger Mann in leinenem Rittel und in gere riffenen Unterfleibern berein, beffen Dunftfreis, hem

gespannten Durend auf ber Stelle ben Dbem verfente. 'Es war berfelbe Rramer; nur hatten ihn bie Damen mifperffanben. Er grufte Tonfnickend, nahm bas unfaubere Such von bem Rorbe meg, ber ihm am Salfe bing, jog, mablend unter vielen, fatt ber · Saarringe einen fpiegelnden, gewaltigen Saring beraus' und manberte, bie Gorte fuhmenb, von Einer in ber Anbern. Ein herrliches Berglemeinnicht! Die Guten gebehrbeten fich, ate ob ber bofe Reind ihnen beitomme; fie bielten, wie bie Rafen, fo bie Daulchen ju, und wiefen ben errichten Bertanfer febreiend ab. Elife aber, Die Efle, Reinfinnine, welche furerft gleich bem Dunend gethan batte, neigte fich fest, jum Erflaunen bee Rreifes, wie von einer manifchen Gewalt übermunben, nach Bem Rorbe, blickte bent großen Drobe - Saring fo vielfagend und mobimollond an, ale ob berfelbe jum Oberffleutnant worden fen, und ichien mit allen Sinnen in bem Anschaun Teiner Bruber und in bem Duft, ben fie berbreiteten, William Street and the street in fdwelgen.

Junge Damen, welche bie Erfahrung bereits mit ben myftischen Borgeichen und Erfcheinungen bes Ritterstandes vertrauf machte, barfen aus biesem feltsamen Gefufte ber Fran von Flammen mit Recht folgern, bag fich bie Gludliche im Aufgange ber frob-

lichffen hoffnung befand und von biefer, bem gebache ten Buftande entspringenden Gehnfucht getrieben, nach bem, Benuffe bee Rifchleins mit frankhaftem Ungeftim verlangte. Wir feben fie baber, Tros dem Schelten und dem Gespott des eifernden Thee Birs feld, bem Danne minten, febn fie, von ihm begleitet, jur Ruche gebn, wo Glife ben Sandel fchlog und ben Saring mit Seifbunger vergehrte. Eben wollte Die Befriedigte ber notbigen Reinigung halber an ben Rachttifc ihres Schlafgemache eilen und Sand und Mund in duftenden Effenien baben, ale ihr werther Baft, ber Oberftleutnant, eines brennenden lichtes bedurftig, in die Ruche trat und bier ber fconen Birtin begegnete. Bir wiffen fcon, wie boch fie thn hielt; ihm war die Solde noch viel werther; nur war es bemfelben bis jest nicht geglückt, fie unter vier Augen in begrüßen. Er mollte heute eben eine Gache von Bichtigkeit ihrer Entscheidung unterwerfen. Gein General fiellte es nehmlich bem Leichtverwundeten frei, ale Dlag. Commandant bier jurud ju bleiben, ober bas Regiment in ben neuen Quartierfand ju fubren; und erflatte fich nun bie gutige Birtin geneigt, ibn nach wie vor im Saufe zu behalten, epa! fo blieb er mehr als gern. Der Oberfts leutnant begann bemnach, fich ju ber freudigen Begegnung Glick ju wimichen. Er brachte feine Borte an. Er freckte nebenbei, von dem Bein eines eben geendigten Schmauses ermuthigt, die Arme aus, um den goldenen Flügel des Moments zu erfassen und die Einsame an fein herz zu ziehn. Aber kaum hatte Elife ihn etblickt, als sie, der widrigen Wirkung eine gedenk, welche der Genuß und Geruch der und bekannten tonen Speise auf den Berehrer außern mußte, seine hand ungestum abwied und schamroth und angste haft, — mit einem heftig betonten "Fort! Fort! reifen Sie!" — an ihn vorüber schlöpfte und die Rhur des Allovens hinter fich in das Schlof warf.

Stoll und Empfindlichkeit, bes Oberfleutnants schwache Sciten, vermochten ben Beleidigten, ber judem so ploblich aus dem himmel filler Erwartungen gefallen mar, auf ber Stelle parten und satteln ju luffen, und so führte er nach einer Stunde den beceits matschfertigen Bortrab, ohne ber gütigen Wirtin nur einen Dant, oder das schuldige Lebewohl zu sagen, aus bem Thore. Elise aber sagte, als sie vorbin dem Amel des Begünftigten entstohen und vor ihrem Emschifte angelangt war

if,D, ber verwänschten, unfeligen Tufternheit, ble mich anfocht! Was muß ber liebe, gartliche; gutmele nenbe Mann von mie benten ? Und wie viel widtiger

noch mußt' ich in feinen Augen geworben fenn, wenn er mich fest gehalten, mich umfaßt, mir einen Luß geraubt und biefer abscheuliche Geruch ben Feurigen entgaubert batte!

Die zwolf Rreundinnen empfingen fest die Burudfommenbe mit einem lauten Gelachter; fie ichersten bis jur Seimechr uber ben luftigen Difverfand und neckten bie Wirtin: aber biefe blich buffer und gmang bem verfinfterten Genichte nur aus Rudfichten ein bitterfußes Lacheln ab. Babrent ber fcblaflofen Nacht aber prufte Elife ibr Berg, und es fchien ibr gegen bas Morgenroth bin, ale ob in bemfelben eine ftrafbare Reigung ju bem verschwundenen Sausgenoffen bereite Burgel gefaßt hatte. Die Ehrbere erfchrat por biefer Entbedung, fie brach in Ehrapen aus, fie bat im Beift und in ber Wahrheit bem lieben, abmefenden Maune und bem lieben, allgegenwartigen Botte Die funbliche Berirrung ab, fie fab in bem gefrigen, brangenden Gelufte bas beilbringende Beben bes Schunengele und mar die Gingige bes geftrigen Ereis fee, welche am Morgen beim Alluge nicht am Benfier erichien und fich von bem Birbel, bes Gangrale Mariches in einem Dantgebet veranlagt febite. Rags barauf Eliscus Batte, von ber Reife jurud fam und bie Entbehrte mit boppelter Bartlichfeit ume fing, machte ihn Elife weichmuthig und bantbar mit bem Geheimniß ihrer Schnache befannt, ;und burch biefe Beichte ward ihm das fromme Weihchen um so werther.

"Saarringe! Saarringe!" flufterte herr von Flams men fpaterbin in Etisend Ohr, wenn ber Krieges ftrom ahnliche, gefahliche Gaffe unter fein Dach, ober Asmodi auf Ballen und anderwarts zweidentige Grsellen herbei führte; und diese loosung bedeckte das Antelis der Gattin theils mit dem Schamroth der Erinnerung, theils mit dem verklarenden Lacheln des gusten Bewußtsens und hielt den zarten Geift ihres Busens wach.

Epigramme auf Blafins Rnafter, ben großen Tabakeraucher.

and an order of the first property of

Jim Saufe bont Anaftere Eleterir eniffant' Durch eine Labafspfeife ein Brand; Die Mutter wurde gan jabem Schreck :.... Da hat unfer Rnafter bem School fich entwunden ? Hab trug auf der Stirne den Feuerfied.

2

Bar fleifig ber Anab' und von guten Sitten; Und durft er fich eine Gnade erfleb'n, So war es die größte von all feinen Bitten; 1,D Bater, laß mich beine Pfeifen fehn!"

3.

Cupido's Macht fonnt' er niemals begreifen: "Er hat ja nur Pfeile und feine Pfeifen!"

4.

Man fagt' ihm, bie Kuffe, Sie waren fo fuffe; — Er fußt' und fprach lächelnd: Boju foll bas tangen? Kann man boch nicht Rauch aus ben Lippen faugen.

5

Und wenn er fich boch bis jum Ruffen verlor, Go tupt' er nur Magre; t da fellt' er fich vor, Er bring' an die Lippen fein Pfeifensobe.

6

Bor allen Ganfen bat er Refpekt, Weil man ibm Riele an's Pfeifenrobr fectt. . 7.

Gebort' er jur Mineralogenklaffe Er sammelte gar nichts als Rauchtopafe. . :

. 🖇

Ħ.

Wie lange raucht, et fcon baraus? . .

Das ichonfte Loos bunft Rnaftern bier auf Erben ! Daß jeder Menfch einmal muß Afche werden.

Sein Leben muß ihm fcnell verschwinden; Ein Sechstheil braucht er, um ju ftopfen, Ein Sechstheil bann, um anjugunden, :: Die Salfte braucht er, um ju rauchen, :: Das lente Sechstheil wird er brauchen, 11m feine Pfeifen auszuttopfen.

H.

Bier Clemente, innig gefellt, Bilben fein Rauchen, bau'n feine Belt: Der Kopf feiner Pfeif ift von Erbe, Luft muß haben bas lange Robr, Das Zeuer bewirft, bag ber Rauch ihm werbe, Aus bem Rund lockt ihm biefer bas Baffer bervor. T2.

Fur Schauspieler ift er fohr fürchterlichs Dat ftete im Sheater ein Pfeifchen bei fich.

13.

Ein fchlechter Autor nur beut ihm Genuß; Er liefert Papier ibm ju Fibibus.

14.

"Biel Ropfe, viel Ginne!" Dies Sprichwort ift

Doch nur bei Anaftern allein nicht ju brauchen: Er hat war viel Ropfe; boch immerbar Rur Ginen Sinn, und der fieht nach bem Rauchen.

Mag die Welt auch wie fie will verderfen, Richts macht Knafter fich baraus; 1 (1) Rur die Sundflut macht' ihm Graus: Diefe lofcht fein Pfeifchen aus, 11nd ba mußt' en ohne Rauchen fterben.

76.

Willfommen ift ihm trubes Werter; Connect bie Gfreet.

Sanns fürst ins Simmer tootenbleich Und ruft: herr fiehn Gie fonell boch auf;

Es brennt!,, — Da fpricht herr Anafter brauf: — Es loscht nicht aus, ich rauche gleich.

18.

Die Solle icheint Rnaftern fo furchterlich nicht, Da es minbeftens bort nicht auf Feuer gebricht.

19. 19. 19.

Die Chre ift gin hunter Rauch.

Rnafter.

Gang recht; - gibt's etwas Schoners and ?

20

Rnafters Wirticafterin.

Der Dien raucht boch gar infam, Es fchmergen mich bie Augen beibe;

Der muß binque!

Rnaffer.

"Der bleibt Mabam;

Man laß' bem Ofen feine Freube !

Wenn einkens Knasters Auge bricht,
So wird die Robensart nicht trügen,
Rit welcher man so passend spricht:
"Er liege in den letten Zügen."

Es schließet bieser Grabeskein Des größten Rauchers Refte ein. Bur Asche macht' er Alles hier auf Erben Und mußte dann auch felbst jur Asche werben. Willft, — Wandrer, ehren biesen Mann, So jund' an seinem Grab' ein Pfeischen an!

### Der Chrift und der Jude.

Ein Christ und Jude kamen einst in Streit? Wer wohl an Scelen, voll von heitigkeit, Dem himmet gröfre Angahl zugesendet, Das Shristen oder Judenthum? Einieder pried des eignen Glaubens Auhm! Und so ward nicht der Streit geendet. Da frrach der Jude, um dies klärlich zu erweisen, Will ich bei jedem Heikigen aus unfret Schaar, Ein harben dir von deinem Scheitel reissen, Und du raufft aus dem Batte mir ein haar

Bei febem Beiligen ber beines Glaubens ift. Der Chrift nahm's an. Es ward ber Rampf begonnen Dit Abam, und ein haar verlor ber Chrift; Bur Petrus marb von bem ein haar gewonnen Mus Juda's Bart, und fo ginge immer fort, Und Saare foficte ein jedes Bort. Dit Ginem Streich vermeint's ber Jube ba ju enben, Er nennt die zwolf Erzvater allzumal. Und bei bes Dukenbe bofer Babl Dus einen tuchtgen Bufch von Saar ber Chrift ihm frenben. Doch Diefer nun auch nicht mehr ichonen faun. Er pactt ben Bart bes Suben freftig an Die Simfan einft bad faulenfefte Sand, Ruft muthentbrannt und ob bes Schmerzes eilig. "Caner Urfala mit ben 11000 Jungfrau'n heilig.14. Und reift furwahr ben gangen Bart ibm aus.

Eb. Sell

#### Une fbote.

Auf ber hoben Rarlsichule in Stuttgart, wo auch Schiller errogen murbe, mar bie ftrenafte militairifche Disciplin : eingeführt. Wenn ein Bogling fich auf irgend eine Beife verging, so erhielt er eine Karte, auf welcher fein Bergeben bemerkt mar. Diefe Rarte mußte er bem Bergog Rarl son Burtemberg, ber taglich jur Effenszeit in ben Speifefaal tam, felbft übergeben, worauf ihm bie verbiente Strafe inerfannt wurde. Einer ber Boglinge gerieth einft mit einem ber Auffeber, einem Lieutenant, in Streit und bebiente fich in ber Sige bes Ausbrufs: "Einen Lieutes nant wie Sie fann ich aus jeben Stud Bolg fonigen !" Die naturliche Folge war .- bag er eine Rarte erhielt, bie er am folgenden Mittage bem Berrog übergeben mußte. Nachdem ber Bergog bie Rarte gelefen hatte, ließ er fich ein Stud joly und ein Deffer reichen und gab es bem Angeklagten mit ben Worten bin : "Run

"Nun schnige Er mir einmal einen Lieutenant baraus!" Berlegen nahm bieser Beibes und schniste ein Beile chen gitternb brauf los. Einer seiner Cameraben, ber nicht weit von ihm fanb und ber sonberbaren Arbeit jusabe, rief unwillführlich aus: "Ich mußte boch lachen, wenn er einen heraus brächte!"

#### Das friedliche Paar.

Man hilft bem Junker auf bas Pferb; Er tobt und flucht und zieht das Schwerd: "Aun fort; das Vaterland zu retten!"—
Ju hause weinen sie und wetten Schon um die Thaten, die er sicht; Allein am andern Morgen früh Da wiehert's laut; das alte Vieh Steht vor dem Stall, der Junker spricht: Weiß Gott, gern that ich meine Oflicht, Allein der Schimmel wollte nicht

Et. Souse.

Erefflicher Geschäftsbrief.

Dannover, ben 15. Oct. 1797.

Herrn Gehrüber N. M. in Leipzig.

#### Sochgeehrtefte Berren !

Dem längst geäußerten Wunsch meines Vaters zu befolgen, so Pflicht und Achtung gebeut, gab Anlag das Handlungshaus des Herrn N. N. in Hessen Cassel, wo ich 9. Jahre meinen schuldigen Dienst leistete zu verlassen, und bem Wilfen dessen einzuräumen, das Geschäft in Spedition, Commission und mit diesem vorkommende Beschäftigung sortzusezen, zugleich die hierinn erlangte Kenntnisse mit mehrern Zleiß auszusüben.

Das Butrauen unferer Gonner burch einen größern Fond zu erlangen, bietet fich bie Berbinbung eines Freundes als Affocie bar, wo bann bas Geschäft von Spedition vor alleinige Rechnung gehet.

Unfere ergebenfte Bitte, begleitet mit Ehatigfeit, Bleiß, und das Beftreben nach außerfter Billigfeit ju handeln, erlaubt uns die Freiheit unfern Gonnern, den schuldigften Dienst ju eröffnen, außerst werden wir uns bestreben, jedes anvertraute Geschäft mit dem eifrigften und unermudeften Willen ju befolgen, die Aufriedenheit ju schäfen und zu erhalten suchen, das mit das geschenkte Jutrauen unsere Freunde erhalte, und täglich sich vermehre.

Geneigst ersuchen wir! von ber am Buß bemerten Firma gutige Bemerkung ju nehmen, und keiner andern Glauben beigumeffen, unfern nochmaligen Gestuch ju bewurfen, bamit wir mit vollkommenster Ache tung und steter Ergebenheit jeichen, wie febr mit aller hochschaung find

ergebenfte Diener.

"Man wird fie Mannin heißen." (Eine Disputation von fünf Fakultaten.)

Es fanden fich beim Punschpotal
In eines Kaffechauses Saal
Wier Stadter jungft jusammen;
Wohl jeder meinte, gang allein
Der Beisheit Sprachorgan ju sepn
Im Loben und Verdammen:
Das Kannegießern ließ in Kurzem nach,
Weil man einander hiftig widersprach.

Bon etwas Bessern follte nun, Um alle Arbben abzuthun, Der Dialog beginnen. Der Punsch ging ein, das Wort ging aus; So konnte man im Doppelschmaus Far Leib und Geist gewinnen. Blos Manner, rief ber Eine, sien hier; Ich dachte, von den Weibern sprächen wit! Die Anbern lächeken ein "Ja"! Als wurden alle Stimmen ba

Unfehlbar harmoniren; Allein bie Frage trat nun ein:

"Basift ein Beib? Bas foll fie fenn?"

Da fam's jum Debattiren.

Das Sprichwort, das beim Thurm ju Babel galt:

Quot capita, tot sensus! } wird nicht alt.

Ein vielgereifter Officier,

Der ftets bas boppelte Panier

Bon Marich und Benus ehrte,

Der lang' im Morgenlande gar,

Doch nie im Cheffande mar,

Und lodre Gitten lehrte,

Der bub den Becher schmungelnd jest empor

Und trat mit feinem Spruch querft hervor:

"Ihr herren fragt: " Was ift ein Beib ?" "

Bei meiner Chr', ale Beitvertreib

Bard fie bem Mann gegeben!

In ihren Arm', an ihrer Bruft,

Dem Gige hochentjudter Luft,

Goll er in Freuden fcmeben.

Im Uebrigen verfieht es fich babei,

Daß fie une, herrn ber Schopfung, bienftbar fev.

War nicht jur Beit bes erften Beins Bettnachbarin und Stlavin Gine?

Das find bekannte Sachen. Um ihrer recht gemiß zu fenn, Sperrt man in ein Serail fie ein,

Wie's fluge Curten machen. Das herrscherrecht gebihrt dem freien Mann; Die Siege jabl' ich faum, die ich gewann." —

Bunachst an biefem Zwingherrn fas Ein Elegant, ber folden Spas

Durchaus nicht bulben wollte; "Serr", rief er, "wo bleibt Menfchenrecht Wenn fic bas iconere Geichlecht

So unterwerfen follte? Und ba bas Schone ftets bas Eble war, So muffen wir ihm bienen. Das ift flar!

Drum, Eurfendespotismus, bleib Entfernt von mir! — ,, ,,, Bas ift bas Weib \$4 #

Go fragen wir aufs Rene.

D, fanntet ibr bie Suldgottin, In beren Dienft ich felig bin

Durch Unterthanentreue; Ihr fpracht vereint mit mir: ",ber Mann ift sa Bur hulbigung ber bolden Engel ba!""

36r Beifalladeln, welch ein Glud! Dan trinkt aus bem Mabonnenblid

Die hochfte Wonn' auf Erben. Sogar ihr Burnen macht fle fcon; Ihr Schelten ift ein hochgeton

Bei Majeftatsgeberben. Drum wird, wer rein Gefühl im Bufen trägt, Zu Shrfurcht und Bewunderung bewegt."

"Den Schonen macht ihr zwar ben hofin Begann ber Rachbar Philosoph;

17 Doch find bas hoble Kopfe, Und werden bann in Schneichlerluft Betaubt von ftetem Beihrauchduft, Berachtliche Geschopfe.

Die fußen herrn verderben erft bas Beib, Als mar fein hochfter Ruhm ein fconer Leib.

Groß mar fie freilich nie, die Bably Die euch das Weiberideal

Bermirklicht offenbarten; Bas anders als der Mufen Gunft, Avollo's Wiffenschaft und Kunft

Schort far diese Barten? Schnell fast ihr Blick, und ihr Gefahl bringt tick, Wo oft des Mannes Grübelei noch fobief. Drum nicht jum eitlen Liebesraufch, - Bum bilbenben Gebantentaufch,

Bum Bechfelichwung ber Beifter Erscheint bem Denter, wie ich bin, Die feelenvolle Denterin;

Ibr Umgang schafft ben Meister. Verklärung ist in Wort und Schrift und Con Und hebt vom Staub' empor ben Erbensphn." —

"Ei," rief ber feifte Rramer, "ei, 3br begt gar arge Schwarmerei!

In mir erwedt es Grauen, Bie Saufer gant ju Grunde gehn, Und Mann und Rind verlaffen fichn

Durch hochgelehrte Frauen. Ihr großes Wiffen ift doch eitel Dunft: Es fehlt dabei bie mahre Wirtschaftskunft.

Ein Mufter ift, ich fag' es fabn, Durch raftlos emfiges Bemubn

Mein Weib in ihrem Sache: Um brei Uhr Worgens fieht fie auf Und ordnet alles oft im Lauf

Bom Reller bis jum Dache. Sie tehrt, fie tocht, fie mafcht, fie fpinnt, fie webt; Dies alles, weil fie nicht nach Schimmer ftrebt." - Der Philosoph, noch hoch entjude Bon feinen Geiftesichweftern, brudt

Dem Stuger jest bie Banbe Und fcmort: "jur Magd, wie folch ein Bicht, Rahm' ich und Du bie hobe nicht,

Die fich mit und verbande! Bur Roch : und Bafch : und Spinnmafchine nur Erniedrigt Geig bie edelfte Ratur." -

So brachte Seitenhieb und Spott Das Viergesprach vom Schritt jum Erott,

Ja, bald ju milben Sagen, Die Mienen judten wunderlich, Die erften Drei erhoben fich

In haft von ihren Platen; Man fab,, so scharf, wie man ihn felten fieht, Der Temp'ramente grellen Unterschieb.

Der Krieger jog dolerifd rafd, Um mit bem blanten Schlachtpallafch

Im Geift ber Zeit ju ichlichten. Sanguinifch weich, bem Schwerb' abholb, Befchwor ben helb ber Schmudebolb

Mit Stellen aus Gebichten. Die Kollcrader schwoll bei jenem auf; Bei diesem hatten Ehranen freien Lauf. Der Bucherwurm mit trodnem birn Rieb melancholisch fich bie Stirn

11nd schalt auf die Berblendung, Die niemals unter einen hut (System genannt) fich duckt und ruht — Mit längst verbrauchter Wendung. Gemächlich sien blieb Phlegmatikus, Den "Wicht" verschmerzend, ohne Gegengruß.

Die Sande — bas mar ftets fein Brauch — Umflafterten ben breiten Bauch

Auf rothbeblumter Wefte; Der Unterfehle Brandung folug Rur fomappelnder an's Bufentuch

Bur Rurzweil' aller Gafte; Er ließ bie herrn fich breifach überfcrei'n Und fprach (wie fle) ju fich: "Der Sieg ift bein"!

Und lachend brangte fich rundum Das gange Erinfhauspublifum 3m hellften Durafforte: "ha ha! he he! ho bo! bi bi!"

nga ha! He he: No hot Ht. Bon der Terquinten-Harmonie

Berfiummten alle Worte. Auch hier im Lachlaut offenbarten fich Die vier Temperamente fonderlich. Das Pflegma lachte berb in a, 'In o ber Freund ber Cholera, Sanguinifer hihiten. Wer baju heftisch feucht' in e, Der lachte melancholice,

Das ift nun leicht entschieden; Und dem Botalchor fehlte weiter nichts, Dumpf brummten w die helben des Gebichts.

Ein Landbewohner trat hingu -In feinem Auge wohnte Ruh'

und Freudigkeit im Herzen — "Erlaubet mir am heitern Ort," So fprach er mild, "ein ernftes Wort

Im Lichtglang biefer Rergen! Ihr Alle habt bie Wahrheit nicht erreicht, Daher benn Giner vor dem Andern schweigt.

Woju ber ungestume Streit, Db Herrschaft ober Dienstbarteit

Milein der Frau gebuhre? Ber Eins behauptet, tennt die Belt Und Beiberwerth nur halb, und fallt

In's haus gleich mit ber Thure. Ihr geht nun unten ober oben an, Gie fieht ja immer neben ihrem Mann. Gefährtin auf bem Lebenspfab, Ein Schungeift, wenn fich Unmuth naht,

Erleichterin ber Burbe, Theilnehmerin bes Difgeschicks Und Ditgenoffin jebes Gluck,

So zeigt fie ihre Wurbe. Das Leben zu verschönern, fcuf Gott fie; Es zu genießen, wehret er ihr nie.

Mir wenigstens war's niemals recht, Als ihr Gebieter ober Anecht

Die Freundin ju verweisen. Euch widerlegt ber alte Spruch Bebeutungevoll und flar genug:

""Man wird fie Mannin beißen." "I 3br Bort, ihr Blid, ihr Drud ber Sand, ihr Auß, Gibt unferm Seyn ben reinften Bollgenuß." —

Dem Frembling nahm bie Innigkeit, Den Zechern bie Berlegenheit Minutenlang bie Sprache;

Mit Mitleid in ber Miene ftand Roch finnenb jener ba, und manbt'

Sich fonell ab vom Gelage, Und unvermerkt wich Streitluft, Spott und Scherg? Ein leifes Amen fant in febes Berg. Der hauptman firich ben Badenbart Und trant fogleich, nach Becher Art,

Auf's Bobfenn hubfcher Frauen.

Der Stuger flief mit an; jedoch Das Machtsoffem erwedte noch

In ibm ein beimlich Grauen.

"Seht," rief ber Denter, "ich behalte Recht: Bas Rann ? was Beib ? ber Geift bat tein Gefchlecht!"

"Erneu're nicht ben eitlen Streit!"
Sprach, halbentschlummert, Kramer Beit;
"Des Fremblings Spruch gibt Frieden.
Der Mannin Schaale finkt und fleigt,
Denn, je nachdem ber Mann fich zeigt,
Erscheint auch fle verschieden.

Rur Eins fen Mann und Beib ! Das ift mein Bunfc. Auch wir find eine, ihr herrn, bol't frifchen Bunfch!"

10 To 32 (21) 1 2 5 2

Trautidold.

15.7 级

#### Der Geifferbanner.

Der Gastwirt Schwamm:
Im bunten Lamm
Ift farf in Geisterkunde;:
Fühlt er die Spur.
Des Geistes nur
Im wohlgeübten Munde,
Sa weiß die Kraft
Und Eigenschaft
Des Geistes er zu schähen,
Den starten Geist, der oft berückt
Und schwäch're Geister niederdrückt,
Mit Wasser, ju versessen.

B. Pros.

# Sannsens Schicksale.

Ein holgschnitt in ber grobern Manier.

Von

F. Laun.



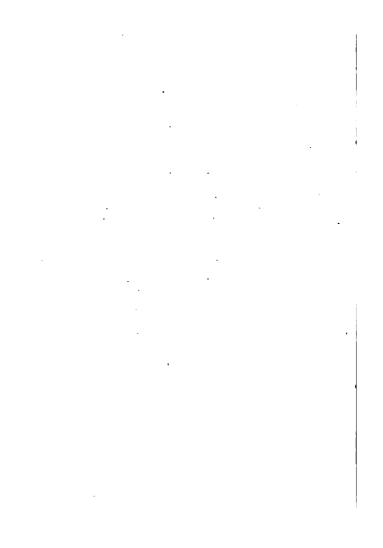

I.

#### Unterfchieb unter ben Umtleuten.

Das Dulver batte ber junge Sanns Reift freilich nicht erfunden, er war aber auch ein abgefagtet Reind vom Dulver, fowohl von bem, womit ihm fein Berr Pathe, ber Apothefer, juweilen ben verborbenen Magen curiven wollte, als von dem, womit die Golbaten im Rriege einander Leben und Gefundheit mege curiren. Und als einmal Refruten gestellt werben follten, ließ er fich aus ben großen Scheffelfaden, Welche fein Bater mit barten Thalern angefüllt fieben hatte, eine tuchtige Sand voll geben. Dit benen ging er jum Amtmanne und fagte, juft wie fein Bae ter ihm geheißen hatte: "hochebelgeborner herr Amte mann, hier ichiett 3hm ber Richter in Buffendorf ein Probchen von dem, mas er bat, und mas ich, fein einziger Gobn, einft baben werbe. Er wird baraus leicht abnehmen, bag es mir fein Gras ift, im Rriege Romus. Dritte Gabe.

umjufommen und wird lieber Einen jum Refruten machen an meiner Statt, ber folche Proben nicht ablegen kann."

Beil nun ber Amtmann ein einfichtsvoller Mann war, so geschab bas auch. Allein, wie es endlich einmal beraustam, baf er bie Leute nach folden Broben aber Richtproben beurtheilte, fo nahm man ihm uns billiger Beife ben Dienft und feste einen Rachfolger bin, ber gar fein Ginfeben hatte. Denn wie eine Sausfran in die Subnerfleige greift und die fetteffen Bub. ner, ohne Anfebn ber Perfon, beim Rapfe und unter bas Meffer nimmt, fo griff auch ber neue Amtmann bei ber Refrutirung nach ben Ropfen ber jungen Burfche ohne Unfebn ber Berfon. Ber ihm am tanglichften fcbien jum Rriegebienfte, ben nahm er auch bain, und mochte er bunberttaufend Thaler Gelb, ober hunderttaufend Thaler Schulden baben. junge Reift aber pafte vermoge feiner Leibesconflitu tion fo aut jum Mcfruten, bag alles ju verwetten war, ber Amtmann werde ibn nun nachftens von ber Dfenbant megholen und nach ber Stadt auf ben Erergirplas ichiden. Denn bas Acfeript, woburch eine neue Ausbehung anbefohien murbe, mar fcon unterwegs, wie hannsens herr Pathe, ber Apotheker in ber Stadt, feinem Bater gefdrieben batte.

2

#### Unne. Life.

Hanns wußte feiner Angst kein Enbe, benn er batte, außer ber Abneigung vor bem Leben und vor bem Tode im Ariege, noch eine andere Ursache, kein Salbat zu werdeu. Es mar nämlich vor ohngefcht vierzehn Tagen einmal soin anderer Pathe, der Richeter Beit Gansauge aus Aubsendorf zum Besuche nach Puffendorf gekommen und hatte seine Tochter Annelise mitgebracht. Wie nun unfer Hanns Annelisen sah, so dachte er: "Fickerment, ist die hübsch!" Und das West: Es ist nicht gut, daß der Wensch allein seh, hatte ihn in seinem Leben noch nie so verit, als dasmal. Weit nun grade Sonntag war, so führte er Annelisen abends zum Tanze.

Da batte man feben follen, wie bei ihrer Ankunft die Dorfiungfern neben einander baffandert, kerzenstade, wie die Orgelofeifen, und wie fie die Augen aufriffen und die Rode fo ausfprigten, als ob fie beren nicht feche, fondern zwolf auf dem Leibe batten, und wie eine jede fich so gern anstellte, als ware sie nicht fache, ober zwolfmal, sondern hundertausendmal hibs schot, als die Fremde, die der dumme hanns mitsbrechte, desen Bater besanntlich die harten Thalen in

Scheffelfacten fieben batte. Die harten Thaler fielen namlich einer Jeben ein, sobald fie an Sannsen bachte, und baber kam es auch, baf bei Sannsens Anblice einer Jeben auch bas Seirathen einfiel

Satte Sanne Augen und Obren gehabt fur bie Hebrigen, fo murbe er bald vernommen haben, mas bas für ein bummer Streich gewesen fen; bie Frembe jum Lange berguführen; benn bie Duffenborfer Junge fern waen fo lafterlich über Annelisen ber. als ob fie in ben glangenbften Birteln ber Refteng ihre Behrjahre bestanden hatten und ließen fein gutes Saar, fowohl an ihrer Schonbeit, als an ihrer Lugend. In Sannfens Augen aber batte Annelise einen einzigen Rebler, und bas mar ber, bag fie ihn nicht leiben fonnte. Er gramphnte bas icon beim Cante. fich jedoch vom Ungrund biefes Argwohns auf Ginmal ju überzeugen, bersuchte er beim Rachbaufeführen einen Ruf. Das brachte ibm aber einen folden Streich ein, bag ibm alle gabne im Munbe madelten und er's, wie bie Annelife mit ibrem Bater wieber fort war, bem feinigen bitterlich flagte.

Der aber lachte nur barüber und fprach: "Guter Sanns, manch vornehmer Mann hat fobn gar Babne eingebüßt auf folche Weife. Daß ift feine große Sache. Unfehlbar liegt bie Schulb hauptfachlich

baran, baß fie noch nichts von meinen Scheffelfäden weiß; aber, wart nur, wart, ich gehe in blefen Tagen nach Rubsenbarf, ober schreibs menigstens, und ba foll beine Geschichte mit ihr gewiß richtig werben! Das Mabel muß partut bein seyn; benn sie ift gar nicht blos, und Gevatter Gansauge mein Special."

# Der Pfiff.

"Sanne," fagte fein Bater eines Morgens, "meine ichonen Spezieethaler gelten in ber gangen Belt, nur, wie bu weißt, bei bem bummen Amtmanne nicht. Ich werbe bir baber noch beute bes Sones ein Sauschen taufen; ba feneft bu bich binein. Und Morgen mit ben Rrabeffen nimmft bu ben Banberftab und geheft ju beinem herrn Dathen, bem Andthefer, in die Stadt. Bei bem wirft bu aut aufges boben fenn fur ben Mittad. Dann aber macht bu bich weiter bis nach Rubsenborf zu beinem anbern Pathen, bem Richter Beit Gansauge. Bu bem fagft bu: "Schonen guten Abend, herr Bathe, und einen fchonen Gruf von meinem Bater, ben mir Gott lange, lange beim Leben erhalten moge! Er mare gerne felbit gefommen jum herrn Dathen Gandauge und batte ihm gefagt, bag ich und bes Berrn Dathen Annelife

wohl ein fcmuctes Baar abgaben und batte fur mich um bie Unnelife angehalten; es liegt aber jest viel frembes Bolt in ber Gegend berum, und wenn viel Sunde ber Safen Sob find, fo find viel Leute ber Ruin ber Gelbface. Daber bachte er, es ift Gins beffer, als bas Andere und gab mir ben Brief bier mit. In dem Rebt alles mit flaren Borten. Sanns, baft bu ben Brief! Brauchft auch feine Anaft ju baben, bag bu beine Borte vergebens anbringen mochteft, benn ich muß bir nur fagen, 'es ift fcon neulich, als ber Gevatter bier mar, alles richtig gewore ben. Ich rebte nur nicht bavon, weil ich bir eine beimliche Kreube machen wollte. Seitbem weiß ich nun mar aus einem Briefe nom Genatter Gansange. daß bu feiner Annelise ju rund gewachsen bift, und bat bu ihr die Rleider nicht fnapp genug trägft, und baf du, wie fie faat, ju viel von einem groben Bauerlummel an bir baft; bas fint aber alles Einwendungen und Rlaufen, bie nichts beißen wollen und bie fich, wie er auch felber meint, mit einer Sungerent von ein Dagr Sagen werben beben laffen. Rurjum, bu gebeft bin und beiratbeft fie. Und tommft bu bann mit ber Krau wieder bieber und feneft bich in bein weues Saus, bann muß bich ber Amtwann ungefcheren laffen mit ber Refrutirung."

Der Richter Zeift lachte, wo er ging und ftand über seinen Pfiff. Er konnte fich auch nicht enthalten, ihn dem Gevatter Schöppen und der Gevatter Schulmeisterin heimlich mitzutheilen. Die hatten denn nun wieder Gevattern, und diese Gevattern gleichsaus Gevattern, alle so gevatterhaft und mittheilungsluftig daß der Pfiff balb in einem gevatterschaftlichen Umskreise von einigen Meilen verlautbarte.

Uebrigens argerte es hannfen boch, bas Unner life erft durch bie hungereur jum mahren Glauben an ihn und feine Art und feine tunftigen Gelbface ges bracht werden follte, benn hanne war in ber That berglich gut, und ihr war er auch berglich gut.

# Der Abmarfc.

Als baher hanns am folgenden Rorgen in aller Frube, recht fiattlich angethan und eine Rate, mit eitel Speziesthalern gefüllt, um den Leib gebunden, feine Reise antrat, da fand er bie Marlife, und die Eves bore, und die Annerofe, und was sonk von Madchen im Dorfe war, auf feinem Wege. Alle wollten fie ben Erben der hartenthalersacke noch als Junggeseken sehen, und Manche mochte dabei denten: "Wer weiß benn, ob's nicht Sottes Wille ift, daß der reiche

Sanns es noch vor Thorschluffe wegfriegt, wie thoricht es ift, so weit nach der garftigen, dummen Annelise zu geben, wenn folche Madchen wie ich im Dorfe find 40

Sanns aber grußte wie immer, auch basmil bie hubscheften Mabchen am freundlichsten und ließ est hierbei bewenden. Und wenn ihm beim Ausgauge aus dem Dorfe sein linkes Ohr nicht gang erschrecklich geklungen hat, so ift's ein Beweis, daß dergleichen zuweiten boch wohl unterbleibt, wenn auch die Renfchen noch so sehr auf Einen losziehen.

hanns pfiff um fo vergnügter fein Stucken, je furchtsamer er schon vor ber Refrutirung gewesen war; nur wenn ihm Annelise'ns Sungereur einfiel, ward er etwas fleinlaut. Dann aber bachte er boch wieber, baf er bas Bischen hungern ber Annelise einst reiche lich belohnen wolle, wenn fie nur erft mit ihm vor bem Altare gewesen sep.

### 5-

### Miggriffe.

Als nun ber junge herr Pathe vom Dorfe gum alten herrn Pathen, dem Avothefer, in die Stadt kam, da war großes Jubiliren, erftens über das zum hannse herangewachsene hannslein und dann über des alten hannsen Einfall wegeh der Rekrutirung. Rittags ging es besonders hoch her; und weil ber jungs Serr Pathe auf das Glaschen: "jur schuldigen Dankbarfeit!" immer wieder ein neues, unschuldiges sezen mußte, so ward er am Ende so wohlgemuth, als obes gar keine Rekrufirung in der Welt gabe.

Beim Aufstehen fing bie Welt an, fich um ihn herumzubrehen. Auch behauptete er, daß er ben himmel
für einen Dubelfack anfabe. Das hielt man freilich
für eine Uebertreibung feiner lustigen Laune; so viel
aber war gewiß, das er ben Stößer, ohngeachtet ber
weißen Schürze, für ben Herrn Pathen anfah und
ihn katt deffen in seine Arme schloß. Das wußte er
aber boch noch, daß er beim Fortgeben zu sagen hatte:
"Nichts für ungut, Herr Pathe! Und ware irgend
etwas vorgefallen, mas nicht recht passend und schicklich gewesen, so wird ber Herr Pathe gebeten, fünf
gerade seyn zu lassen!"

In bergleichen angenehmen Spruchen hatte namlich ber alte hanns ben jungen am Abende juvor fo eingeubt, bag ber junge Menfch nunmehr, wie er fagte, bamit fortsommen konnte bis jum großen Mogul.

Der herr Pathe Apothefer gab ihm bas Geleite bis an's Stadtthor, reichte ihm hier noch ein glaschen Magentropfen auf ben Rothfall, welches hanns in bie Rocttafche ftectte und bann gar jartlich vom Serrn Bathen Abschied nahm.

б.

#### Marimen.

Der erfte Rreutweg marb ein mabres Rrem fur ben armen Banberer. In feinem leben war er noch nicht weiter, als bis jum herrn Dathen, bem Apor thefer, in die Stadt gefommen und wußte baber nun nicht, welcher Weg nach Rubsenborf führen mochte. Denn bie Erdfunde, Die nabe und Die ferne, welche ber Schulmeifter auch ju lehren pfleate, hatte ber junge Sanne gewöhnlich verschlafen, ober fonk unbeachtet gelaffen. Als nun einemale ber Schulmeifter baraber erboft, ju Sannfens Bater, bem Richter, gelaufen tam und ben Jungen verflagte, und ber fich verantworten follte, ba fagte er: "3ch weiß gar nicht, warum ich mir mit foldem Zeuge ben Ropf anfüllen und bas Berg ichwer machen foll? Romme ich einmal funftig an die Orte, von benen die Rebe ift in der Schule, so habe ich ja Augen, um felber au feben, mas barinnen ift. Und tomme ich nicht bin, nun, fo brauche ich auch nicht zu wiffen, wie Be aussehen!"

Da fagte ber Bater jum Schulmeifter: "Bort Er wohl, herr Schulmeifter, wie ber pfeifen tann? Ja, binbe Gins nur mit bem Pfifftus an!"

Daju ging ber alte hanns nach einem feiner Sade, um bem Schulmeifter mittelft eines Speziesthalers feine Freude über Sannschens Berftand auszubruden.

Bei ber Gelegenheit kann bemerkt werben, baß er die Geschichte, welche ber Schulmeister gleichsalls lehrte, gerade so vernachläsigte, als die Erdkeschreibung. "Denn," sagte Hanns: "Bas geben mich alle die Rerls und Zeiten an, welche vor mir gewesen sind?"

und mit ben übrigen Wiffenschaften machte er's um kein haar anders; ja er wurde diese Marimen bis auf's Lesen und Schreiben erftreckt baben, wenn's der Bater zugelaffen batte. Der aber hatte ibn bestimmt, einmal Dorfrichter zu werden, wie er war, und wenn auch der Dorfrichter zu Puffendorf nicht grade ein heremeister zu sepn brauchte, so mußte er boch lesen und schreiben konnen, was, man nun schon seit vielen hundert Jahren fur keine hererei mehr gehalten hat.

Im Allgemeinen aber lachte hanns immer mit Rudficht auf die hartenthalerfade feines Baters.

7

### Der Fingergeig.

"hm," - fagte Sanns, bie brei vor ibm liegenden Wege mit bem Auge meffend und finbend, baf ber eine gerade fo breit mar, wie ber andere: -"Bare ich ber Landesherr, fo burften mir bie vertractten Bege nicht fo andeinander laufen; benn blies ben fie friedlich beisammen wie juvor, so ginge man feinen Stiefel brauf bin bis gur Annelife, fatt bag man fich nun baruber ben Ropf fo graulich gerbrechen muß! Und mare ich ber liebe Gott, fo mufte ich's noch beffet Da ließe ich bie Menschen, Die ju einanber wollen, alle fo nabe beifammen wohnen, baf fie gar nicht erft weit geben burften, benn bas Beben ift eine Bligerfindung. Da fest man immerfort ein Bein por bas andere bin, bis man mube ift jum Ums finten. Das fieht man am allerbeften ein, wenn man in ber Stadt beim Beren Dathen gegeffen bat."

Drauf tamen mehtere Leute, Die er alle fragte, welches ber Weg nach Rubfenborf fep. Beil nun Reiner ihm Auskunft geben konnte, fo hielt er's fur bas Befte, von ben breien Begen benjenigen einzufchlagen, ber auf ben ftartften Schornfteinrauch bin- führte. "Denn," philosophirte Sanns, "bergleichen

ift immer ein guter Fingerzeig. Wo viel Rauch ift, ba pflegt auch viel Feuer zu senn, und viel Feuer macht man bei der heutigen Holftbeurung nicht gern umfonst. Vermuthlich stehen allerlei Topse nnd Liegel dort, welche wieder allerlei annehmliche Dinge enthalten. Denn wenn man beim Herrn Pathen, dem Aposthefer, gegessen hat, so ist man zwar diete zum Plazen; allein man hat sich an das Gutessen gewöhnt und benkt, daß eine Zeit kommt, wo man auch wieder hungrig wird wie ein Wolf."

#### Ž,

### Der Gefellichafter.

Das Saus aber lachte ihn mit feinem neuen 3fer gelbache immer freundlicher an, je naher er drauf gue tam, jumal als er aus den Frachtwagen im Sofe und aus den Krippen vor den Fenftern wohl merkte, daß et eine Schenke vor fich hatte.

In der Thure ftand ein junger, flinket Mann, ber fich eben Feuer fur feine bornerne Tabakepfeife ans fchlug und dabei vielleicht weniger mit bem Stable an ben Stein batte picken burfen, batte er bajwischen nicht fo eifrig berüber nach bem naber keuchenden Wanderer geschieft.

"Billommen, Freund!" rief er Sannfen entgegen. "Er fommt mir, fraf mich, vor, wie ich felber. Das Dafchiren icheint Ihm auch nicht recht von ber hand zu geben!"

"Da hat Er Recht!" antwortete hanne.

"Es ift noch eine Boblthat," fagte ber Anbere, "baß es Schenken gibt im der Belt wie diese. Ein himmlischer Ort! Man lebt hier wie ein Fürft, wenn man Geld hat. Ich sollte auch schon lange, lange weiter sepn, aber dazu ift's Zeit gegen Abend, wenn's tühl geworden. Bin ich boch ohnehin auf der Strafe nicht sicher vor den verwünsichten Zetersoldaten, die Unsereinem Fallen stellen, wo sie konnen. Ich will nicht hoffen, daß Er auch etwan einer ist? denn das sind beutzutage Bogel, denen mann's nicht immer an den Federn ansieht!"

Dieses Wort erward bem Fremben großes Zutrauen bei Sannfen, und fie gingen Beide jusammen in bie Wirtsfinde, wo Sanns seine Pfeise gleichfalls aus ber Losche nahm und bem andern die Luft verfinftern balf, "Bu ihm gesagt," fprach ber Frembe, "ich bin eigentlich ber Aublendorfer Bote."

"Er ?" antwortete Sanns erfrent; "Und geht gielleicht eben nach Ribbfenborf?"

"Rein, mein Freund; ich foll noch Ginen aus

Puffendorf holen ju einem bubichen Rabden bei uns."

"36, wie beift benn ber, ben er holen foll ?"

"Ja" verfeste ber Frembe, "bas habe ich leiber vergeffen. Er wird aber leicht ausufundschaften fenn. Sein Bater ift namlich ber Richter Feift und weit und breit befannt durch feine Scheffelfade voll harter Khaler."

"Und ben foll er holen ?" fragte hanns erftaunt. "Sen ben; namlich nicht ben Bater, fonbern ben Sohn."

ulind ju einem babichen Mabchen foll er ibn boten ?"

"!Idam aft."

"Dein Freund" versete Hanns, "bamit kommt Er ju frat."

"Bie fo? Sollten ihn bie Teufelssolbaten beim Rragen genommen baben?"

"Bein! nber er geht fenn felbft aus, um fich eine Fran beimunbofen. Und wenn bann ber geftrenge herr Amtmann fammen wird, um ibn unter bie Solbaten ju fteden, wird er bem geftrengen herrn ein Schnippchen folgen. Sa, ba, ba!"

nalles recht gut!" fprach ber Bote. n3ch weiß wohl, bag bie Sache zwifden ben beiben Baten fcon

vetabredet gewesen; allein Annesisens Bater ift auf bie hinterfuße getreten und will nun feine Cochter einem Andern geben, als biefem."

"Aber," wendete hanns ein, "bie Unnelise bat ja felber ben hanns nicht gewollt!"

"Das weiß Er also auch schon? Freilich hat fit ihn nicht gewallt. Aber wie die Mabel find; beute so, morgen anders. Seitdem der Bater ihr ihn nicht mehr geben will, hat sie den dummen Kerl gang entrsellich lieb gewonnen und mag durchaus nicht von ihm laffen. — Er ftarrt mich aber wahrhaftig so an, als ob ihn die Sache wunderwas anginge! Es ift wirklich, wie ich sage! Und die arme Annelise, die gang thöricht verliebt ist in den Hanns, heult und scheit so, daß sie den Bater schon auf den Oberboden bei Basser und Brod gesperrt hat."

Spannfen murden davon die Augen faft fo groß als der offene Rund.

"Hore Er," fprach ber Andere, Er 'nimmt mir solchen Antheil, bas iich glauben muß, Er tennt ben Hannell Und ba kann ich Ihm jum Trofte fagen, baß Annelise mich eben nach Puffendorf schiett, um ihren Brautigam zu ihr zu holen und mit ihm vavon zu gehen; wenn sie nur einmal fort sind, bann with sich die Bache schon machen."

"Aber der alte Sanbauge — —" erwiderte Sanns.
"Dem foll keine Sinwendung belfen; verlaffe Er fich auf mich! Satte ich nur erft den Weg in Sanns fen nach Puffendorf hinter mir; das ift mir der einzige Knoten!"

"Den Weg," antworte : hanns, "ben ann ich Ihm ersparen" uni ntbedte ihm, bag er felbst ber Aufzusuchende sep.

"Bictoria," fprach da ber Andere, in bie Sande Blatichend, "bas nenne ich ein gludliches Bufammentreffen fur uns alle Beibe! barauf muß ein Glaschen gefest werben."

hanns ließ fich bas fo schr gefallen, baß ihm ber gute Ausgang bes frommen Betrugs, wie ber neue Bekannte bie vorhabende Entführung hies, auf die lent so flar wurde wie die Mondnacht, die fich inzwischen eingefunden hatte.

#### 9.

#### Die Beiterreife.

"Run wird's wohl Zeit jum Aufbrechen," fagte ber Freund ju hannsen. Und obicon biefem alles jentnerschwer geworden war, herz, Kopf und Beine, so ließ er fich boch ben Borfchlag gefallen.

Unterweges fragte hanns einmal, wie es nur juges Romus. Dritte Gabe.

gangen fep, daß feine Braut ibn auf Einmal fo lieb gewonnen habe ?

"Ach," versette ber Andere, "die Liebe, muß er wiffen, ift das unvernünftigste Ding von der Welt! Sie kommt zuweilen so von heiler haut, wie meiner Grosmutter die bojen Finger, zumal wenn hinderniffe eintreten; dann ift fle just wie die ungezogenen Kinder, die nach nichts lieber greifen, als nach verbotenen Sachen."

"Apropos! Sanns," fuhr ber Gefährte fort, "Er führt boch wohl einen Pag bei fich ?"

Sanns verneinte bas.

"Blit," fagte ber Andre, "da hatten wir uns micht so lange verweilen sollen! der Rubsendorfer Gensbarmes ift ein gar zu boser Kerl, det immer die Strase auf und abpatronillirt. Bei Lage last er dann und wann einen Wandersmann durchschlupfen. Abends aber fragt er jeden, den er nicht kennt wie mich, nach dem Passe; und wer keinen hat, den halt er fest Das konnte eine recht verdrüßliche Geschichte werden, besonders der Werbung halber; denn wer in solchen Zeiten das Maas nur halbwege hat, der ift anch angeworben, wenn er Einmal arretirt wird. Was sangen wir nur an?

"Do wir vielleicht wieder umfehrten ?" verfette Sanns febr angflich.

"Gewahre der himmel! Was wurde da aus Seiner Braut? die fände man gewiß morgen an einem Ragel baumeln. Und wenn Er auch berthaft genug wäre, es darauf ankommen ju lassen, so könnte und doch der Gensdarmes eben so gut auf dem Ruckwege, wie auf dem Hinkwege begegnen, denn das ist ein Kerl, allgegenwärtig, wie der Leufel nimmermehr. — Aber, balt, ich weiß ein Mittel, das mir schon oft durchgeholsen hat! Ich sühre immer ein Feldzeichen bei mir, um im Rothsalle davon Gedrauch zu machen. Hier hat Er's! das sieckt Er auf seinen Hut. So balt der Gensdarmes Ihn für einen Rekruten und thut den Mund nicht auf gegen Ihn."

Sanne ließ fich biefen Rath gefallen und befeftigte bas Belbzeichen an feinem Sute.

## 10.

#### Dorf ift Dorf.

Unterwege kehrten fie noch in ein Paur Birthebaufern ein, fo bag hanns am Ende vor lauter Seligkeit fich fortdauernd die Sande rieb und nur mit hulfe feines Führes fich gerade auf ben Binen eihielt. So erreichten fie ein Dorf.

"Run," fagte ber Anbre, "nun find wir an Ort und Stelle und muffen febr fill und behutfam geben. Ich will immer voraus, um ju feben, ob ber Weg auch rein ift."

"Ach, Gott!" rief Sanne, wenn nun in-

"Ich bin den Augenblick wieder hier," rief der Undre, bavon eilend.

Inswischen fiel hannsen bie Tafel auf, welche vom Mondscheine erleuchtet, ben Namen bes Dorfes aussprach, und er fiellte fich bavor und brachte nicht ohne bie gröfte Anstrengung aus ben vor feinen feurigen Augen berumtanzenden Buchftaben beraud: "Kirlin!"

Als nun ber Andre jurudfehrte, auferte hanns, baf ja ber Ort Kirlig und nicht Rubfenborf beife.

"Ei, was Rirlin, was Rubfendorf!" fagte fein Rathgeber; wenn man ein Glas mehr, als gewohnslich, trinkt, bann kann man in verfluchte Irrthumer gerathen. Uebrigens ift Dorf ja Dorf, wie Stadt Stadt ift."

Sanne blidte ibn mit großen Augen an.

"Blis und ber Sagel," rief ba ber Andre, "wenn auch ber Mensch gar nichts capirt, so lauft Einen bie Galle über! Ich, ber Rubsenborfer Bote, ich werbe ja wohl wiffen, wo ich ju hause bin? Ber-

muthlich hat irgend ein Spasosgel ben Ramen vom Dorfe Kirlin weggenommen und hierhergehangen, die Leute irre zu führen. Bei Ihm war's gelungen, benn Er, meiner Treu, er ließe fich weiß machen, ich weiß nicht was! Gen er frob, daß Er Einen um fich hat, ber für Sein Bestes besorgt ift! Und nun rasch vors marts!"

Hiermit nahm er hannsen beim Arme und führte ihn durch einen Baumgarten in einen Bauerhof. Da zeigte er auf ein Fenfter des Oberbodens und pfiff sobann. "Das ift sie!" flüsterte er ihm ju; "und bort haben wir eine Leiter, die nehmen Er und steigen zu ihr hinauf. Das liebrige oben! Rur kein Besinnen! — hier dursen wir und nicht saumselig sinden lassen. — Doch halt, er erwähnte vorbin ein Fläschen Magenwasser, das ihm sein herr Pathe mitgegeben. Ders gleichen färkt Muth und Bewustsen zum Ersaunen.

11.

#### Wer ift benn bas?

Reine funf Minuten, und bas Flaschen war leer. Sannfen war wirklich bie Furcht verschwunden, und sein Gefahrte holte bie Teuerleiter herbei.

"Rur frifch, immer frifch! rief er bem Bogernben ju und brangte ibn, ber trop ber geiftigen Sulfsmittel,

melche er zu fich gewommen, gar nicht begriff, wie die Annelise, welche broben im Fenfter lag, in der kurzen Zeit zu einer ganz andern Person hatte werden können, auf die Leiter, die er unter das Fenfter gesent, stieg auch selbst hinter ihm hinauf, um dem schwer im Gleichgewichte zu Erhaltenden den bosen Fall hinunter zu ersparen.

Auf der Mitte der Leiter blieb Hanns mit Ginem Male fieben wie eingemurzelt. "Aber," fagte er, "wer ift benn das?" Annelise hat ja viel größere Augen, als die broben ?"

"Bon vielem Beinen find fie ihr gusammen ge-

"Und," fuhr hanns fort, "fo schwart fab fie boch auch gar nicht aus."

"D über ben Menschen!" rief ber Anbre. "Bat Er benn in seinem Leben noch nicht gebort, bag man sagt: "ber möchte vor Aergerniß schwarz werben?" bie ift's geworben, ba fieht Er's. Rur hinauf, ime mer binauf!"

Mehr hinauf geschoben, als burch eigene Bewes gung, war hanns icon bis auf die oberfte Sproffe ber Leiter gelangt; ba erhob sich auf Einmal ein schreckliches hundegebelle im hause. Aun warf ihn sein Kuhrer plotlich oben in das Dachfenster hinein und eilte bann lachend herunter und nahm die Leiter mit fich hinweg, mahrend broben auf bem Oberboden bas Beibsbild, eine Art von Miggeburt, und keineswes ges die hubiche Annelise, ein jammerliches hulfsgeschrei anstimmte.

"Ach, bu mein himmel ""rief hanns, fich auft raffend, "so erhebe Sie boch keinen so gottlofen Larm; ber Bots ift ja an allem Schuld! Das sey ferne von mir, daß ich ju Ihr gewollt hatte; ber Bote hat mich ja ju Nichters Unnelifen fahren follen!"

"Faule Fische!" sagte bas Weibsftud, "wer ehre lichen Frauenzimmern auf Leitern so beitommen will, wie Er, ber verdient nichts Bestere, als Schande und Spott. "

In demfelben Augenblicke traten zwei Manner mit Licht in die Bobenkammer, ein Paar Enacksichne, babei gewaltige Baffiften, die, im Berein mit den ims mer mehr fich erhebenden Geiftern der gebrannten Baffer hannsen, so weit brachten, daß er kaum mußte, wie ihm geschah, als fie ihn die Treppe binabführten und unten im hause auf ein Strohlager wiesen.

#### 12.

## Unterhandlungen.

Che hanns jum Bewuftfenn jurudgelangte, batte bie Dubigfeit fich feiner fo bemachtigt, daß et

erft wieber bom Schlafe aufwachte, als am folgenden .Morgen ber belle Lag icon burch bas Fenfter brach.

Im namlichen Augenblicke schloß man auch bie Ehure bes kleinen Behaltniffes auf, und es trat ein Unterofficier hercin, ber ihn gur Rebe seite wegen foines unfittlichen Ueberfalls eines Landmabchens.

"Poffen!" hies es, als Danns fich auf ben Rubfendorfer Boten berief; perftens gibt's teinen befonbern Boten in Rubfenborf, und zweitens find wir hier nicht in Rubfenborf, sondern in Kirlig, wohin die Refruten geliefert werben."

"Ih. Er ift ja fcon geworben!" rief ber Untersofficier, Sannfens Rotarde bemertend.

Bebend ergablte biefer hierauf, wie bas jugegans gen fen und fcob abermals bie Schulb auf ben Rubs fendorfer Boten.

"Rein Wort weiter," rief der Unterofficier, "bon einem Boten, der gar nicht eristirt, oder ich muß andre Raabregeln ergreisen! der Brief, der gestern in seiner Trunkenheit bei Ihm gefunden wurde, sagt obnehin, daß sein Bater im Sinne hat, unfern allergnädigken Landesheren durch eine schleunige Berheirathung um seine ihm schuldigen Ariegsdienste zu betrügen. Sein Uebersall eines Mäddens in biesigem Dorse sagt, daß Er ein loderer Zeisig ift. Sein Mid-

brauch ber Rotarbe ju Unterflugung folimmer Streiche endlich fagt, baß es am beften fenn wird, ihm ju jeigen, mas folch ein Strenzeichen ju bebeuten hat."

"Ach, lieber herr Unteroffcier" fiehte hanns, "laffe Er boch nur biesmal bie Sache gut fenn und mich nach Aubsendorf! Er muß wiffen, daß mein Bater, ber Richter in Duffendorf, gange Scheffelface von harter Thaler hat."

"Und Er muß wiffen," erwiderte der Unterofficier, "daß ich eine noch weit hartere Muniforte auszuprasen weiß. In hiefigem Lande laft tein ehrlicher Unterofficier fich so handhaben mit den harten Thalern Seines Baters, wie der abgeseste Amtmann."

Sanns fing erft wieder an, freier Athem ju holen, als der Unterofficier mit feinem Prageftode ibm aus bem Gefichte mar.

Uebrigens mußte er noch immer nicht recht, ob ihm bie munderlichen Begebenheiten nur geträumt hatten. Als er aber jur Thure hinaus wollte, mertte er wohl, bag ein Borlegeschloß es verbinderte.

#### 13.

## Troft im Unglud.

Intwischen war mit bem Werbungereferipte auch jugleich die Rachricht von bem bereits unterpfandlich

jurudbehaltenen Sanns an ben Amtmann gelangt. Da nun hanns unter ber Boraussenung, bag bie alle jugroße Fulle, welche er auf ber Ofenbank gewonnen, ohnsehlbar balb eine Beute ber Bivouaks und ber Rariche werden wurde, alle Erforderniffe eines wohle conditionirten Rekruten hatte, so wurde er auch bagu auf sund angenommen.

Während er fich allmählig in fein Schickfal ergab. batte fein Bater, ber jur Strafe für ben Borfan, ben Sohn ber Auskete zu entziehen, gar keine Rachricht von ihm erhielt, hannfen schon in Zeitungen zur Rücklehr aufforbern laffen. Alles umfonft.

Eines Tages, als der Alte eben seine Sade mit den harten Thalern traurig betrachtete und gar nicht mußte, für wen er sie gesammelt hatte, weil sein einziger Sohn verschollen war, so hörte er mit Einem Male einen frühreisen Jahndrich sein "Ausmaschirt!" brausen traben. Da warf er einen Blick zum Fenker hinaus, und flebe da, sein hanns ftand mit in Reibe und Glied. Der aber wagte nicht den Ropf nach dem väterlichen hause herüberzuwenden, aus Furcht vor dem Prägestocke.

Der Schred über bas Berhaltnis, in welchem ber Bater ben Sohn erblidte, marb burch bie Freude

gemäfigt, ibn boch nicht gang verloren gu haben, wie er anfangs gefürchtet batte.

## 14. Die Jungfer.

. Es ging beffer, ale Sanns geglaubt hatte, viel beffer. Babrend fein Bater um ber Gelbfade willen, Die er nicht gutmillig batte bergeben wollen, von ben Dieben, die fie einmal in ber Racht mitgenomen, er-Schlagen worben war, machte Sanne ben Feldjug mit und tam bann als Feldwebel in fein Baterland jurud. Da er von allen feinen frubern Gigenschaften faft feine einzige, als bie Liebe jur Annelisen beibehalten batte, fo bachte er barauf, baldmoglichft Rubfendorf aufjusuchen, um ju feben, ob fie wohl noch ledig fep, und was fie jest von feiner Berfon halten mochte. Bo er binkam, traf er auf Rammer : Stuben : Rus den : und andere Dabden, welche bubiden Zeldmes beln nicht gram waren; er aber batte noch feine Gintige gefunden, welche mit Unnelifen ju vergleichen gemefen mare.

Enblich tam er nach Funkenhain und murbe hier in ben Stelhof einquartirt. Da hatte bie gnabige Frau eine Jungfer, die wenigstens noch Einmal so hubsch war, ale fie, Als er die ansichtig murbe, bachte nun endlich ber Feldwebel: "Hier ift mehr als Annelife!" benn die Jungfer sah aus so knapp und blank und schön, grade wie er. — Sondrein glich sie ber Annelisen nicht wenig. Und der Feldwebel sagte bei sich selbst: "Wenn die dich haben wollte; dann sezest du dich gewiß keiner abschlägigen Antwort von der Annelise aus.

Drauf that er bie bekannte Frage an fie, bergbaft wie ein Solbat; und Jungfer Lifette antwortete zwar jungferlich wie eine Jungfer, aber doch fo, baß man deutlich merkte, fie wolle ihn wirklich haben.

#### 15.

# gernere Fragen.

Es war natürlich, daß nach ber Beantwortung biefer einen Frage, die Fragen sich jagen mußten. Wie
aber Berliebte nicht selten die Sachen gerne verkehrt anfangen, so hatten sie einander Beide noch gar nicht nach ihren Juhamen gefragt. Er wußte blos, daß sie Jungser Lifette, und sie wußte blos, daß er der Herr Feldwebel geheißen wurde. Unnöthiger Fragen aber, das heißt solcher, die gewöhnlich keine reellen Antworten zur Folge haben, kam ein ganzer Hause zum Borschein. So fragte zum Beispiel der Feldwebel die Jungser, ob sie noch niemals geliebet habe? "Rein ," antwortete fie. Darauf fragte er ferner, Db fich auch noch nie ein Liebhaber ju ibr gefunbent? "Sa." antwortete fle, "fogar ein Brautigam. Rein Bater namlich und ber Bater biefes Brautigams batten mich ihm jugefagt. 3ch aber batte lieber ben Lob geheirathet, als biefen Faullenger, und weinte baber immerfort. bas bauerte nun meinen Bruber, ben fie unter bie Sufaren genommen batten, und ber jest Kourier geworben ift. Der fprach baber ju mir : "Weift bu mas ? ich tenne beinen Brantigam vom Unfeben und will ihn bir vom Salfe ichaffen. Militar ift ibm obnebin auf ber Gpur. Run bat fein Bater fcon ausgeplanbert, wenn er bier in's Dorf bertommen foll, bich ju beirathen. Da will ich ihn erwarten. Dumm ift er entfeplich, baber werbe ich ihm fcon etwas weiß machen und allenfalls die Blas fche ju Sulfe nehmen. Go fuhre ich ibn, fatt nach. unserm Dorfe, nach Rirlig und will ibn bier ju einer Albernheit verleiten, bie ibn ficher unter bie Golbaten bringen foll." - Das ift benn auch alles fo eingetrofe fen." - "Mun" - fügte fie bingu - "bat mir's gwar manchmal recht leib gethan, bag ich barauf mich. einließ; allein vor Rurgem borte ich, bag unter ben Solbaten ein recht mackerer Mann aus ibm geworben fepn foll, und ba babe ich mich wieder gang beruhigt."

#### 16.

#### Enbe gut, alles gut.

Der Feldwebel fonnte lange vor Staunen nicht jum Borte fommen, ba Lifette fonach niemand ansbere, als bie Annelife in veredelter Geftalt war.

In biefem Augenblicke trat ber Fourier, ihr Bruber, herein. "Guten Sag, Ramerad!" rief er Hannfen ju. "Hatte ich's nicht fonft erfahren, ich kannte Such schwerlich wieber. Ihr fend jest ein gang andes res Kerlichen als bamals, wie ich Such auf ber Leiter binan ju eurer Braut führte!"

Lifette wollte gar nicht an die Möglichkeit glauben, baß ans einem folchen hanns ein folcher Feldwebel batte werden tonnen.

Als num nach einigen Bochen bie Truppen in ihre Standquartiere jogen, fo trat ber Feldwebel, welcher inswischen seinen Helbenfinn an ben Ragel gehängt und die wichtige Stelle eines Viceuntersteuers einnehmererpectanten erhalten hatte, mit Lisetten jum Altare.

Wenn auch bamals noch Bater Sandauge bas meiffe thun mufte jur Etnrichtung bes Barchens, 'fo gewann boch ber Biceunterfleuereinnehmererpectant mit ber allmählig erfolgenden Berkleinerung seines machtigen Litels immer mehr Einnahme, bis er ende

lich als wirklicher Steuereinnehmer feinen Rilitar, und Civilkurfus mit Bohlbebagen überschauete. —

Als er einft nach Tische mit seiner Frau behaglich im Fenfter lag, und eben wieder von seinen Schickarlen die Rebe gewesen war, da sagte er: "die Welt ist boch wirklich ein wunderliches Rest. Ich habe schon viele Geldsäcke darin gekannt, denen es so gegangen ist, wie den Seldsäcken meines armen Baters. Auch gescheide Leute habe ich recht viele gekannt, die alle untergegangen sind, während ein gewisses Sprichwort, das meinen Tausnamen an der Spisse subrt, seine Wahrheit sast jederzeit bewährte.

Wer weiß, ob auch ich auf gewöhnlichem Bege fo weit gekommen, ware ich nicht durch ben Berfuch, mich vom Militarbienfte ju befreien, in deines Brubers Sande und burch ben an einen Unterofficier gerathen, deffen Birensftat in ber Korperaliftit vielleicht einzig dazu gehörte, bas aus mir zu machen, wozu ich endlich geworden bin!

# Abbitte und Chrenerflarung.

Ein Appenseller, weit und breit bekannt Als wohl verschmist, ward hart verklagt, Daß die Gerichtsperson zu schimpfen er gewagt. Hier half-kein Läugnen; Zeugen waren ben der hand; Drum muß ere lassen bei dem Richterspruch beruhn, Abbitte dem Beleidigten zu thun. Der wartet nun recht freudenvoll, Wie solche Ehr' ihm werden soll. Der Appenzeller spricht darauf: "Herr Rachbar Beit, Daß Ihr ein Schurk" und Spishub' send, Daß hab' ich jungst gesprochen, das ist wahr; Daß Ihr ein Ehrenmann, erklar' ich offenbar, Weil's das Geses besiehlt: es thut mir herzlich leib!"

Eb. Sell.

# Per große Bar.

In einer Stadt, ich weiß nicht wo? Schlug oft für Bruder Studio Der Herr Professor Lobesan Aftrologie am Brete an, Weil dort auch Rachts ein himmel war; Drei Thaler nur das honorar.

Drei Thaler? nun, bas ift nicht viel, Denn Sterne find fein Kinderspiel, Und aller himmel weiter Plan Wird bort auf einmal aufgethan. Da fieht man erft am Firmament, Was man da eine Jungfrau nennt, Sieht Scorpionen obne Zahn Und Wagen ohne Raber dran Und Biegen und viel andres Bieh, Das gar nicht frift, wie unsres hie, Komus. Dritte Gabe.

Und Levern, bie nicht flimpern mehr; Benn's boch auf Erben auch fo war't

Bwillinge, wo nicht Giner ift, Und einen Schüpen, ber nicht fcbieff, Und Spharenton und harmonie, Dag Einem wird, man weis nicht wie? Und wenn fich das fo webt und flicht, Da benft man an drei Shaler nicht.

So ging es nun auch dem Student. Des Nachts war er am Firmament Und dacht' im himmlischen Gemuhl' An Erbenthaler gar nicht niel. Und Tags, wo feine Sternelein Am himmel mehr zu finden sevn, Da dacht' er auch daran nicht meht; Und das ging gang naturlich ber.

Doch herr Professor Lobefan, Der bachte besto mehr baran, Beil eingerichtet wunderbar Gein Auge fur die Sterne war, Das immer eins auf Erden blieb, Benn's andre bort berum fich trieb.

Und war nun vom Colleginm:
Ein Monat nach dem andern um,
Und's noch an allen Eden hing,
So griff er ftarfer an bas Ding
Und fragte manchmal fein verblumt,
Wie Professoren es geziemt,
Den, der etwa im Rest noch war',
Bornehmlich nach dem großen Bar;
Denn das weiß jeglicher Student,
Was der Obilister Baren nennt.

Und bas geschaft nun eben so Mit unserm Bruder Studio, Er fragt ihn nach bem großen Bar. Das fällt dem jungen herzen schwerz Doch weil vom letten Bechfel gar. Geringer Vorrath übrig war, Und sich kein Stern es kimmern läßt, Wenn man auch etwas bleibt im Rest, So dacht' er: bei bem Sternenmann: hab' ich doch wahrlich auch verthan, Benn ich ihm jest zwei Thaler geb' Und auf für ihn ben britten heb'. Und wie gesagt, so auch gethan Bei dem Prosessor Lobesan. Wie war nun Bruber Studio In feinem Herzen leicht und frah, Wie fah' er muthig um fich her, Als gab's gar feine Baren mehr!

Doch herr Professor Lobefan Eritt abermals zu ihm beran, Fragt wieber viel vom Firmament, Und wie man bort bie Sterne nennt Und fragt am Ende feiner Mahr Schon wieber nach bem großen Bar.

Da reift bem Bruber Stubio
Ans die Gebuld, dem boch so fob,
So felig schon zu Mute war,
Daß er gezahlt zwei Thaler baar,
Und spricht erzürnt: Der große Bar,
Nun, der ift boch so groß nicht mehr,
Und geht nur erft mein Wechsel ein,
So soll der Bar, groß oder klein,
Bald abgethan auf immer fenn.

Rriebrich Rubn.

## Der

# Traum des Doctors Medardus.

Erjählung

von

A. g. E. Langbein.

-

Į.

## Das Erwachen.

nAf, ich war in Arkadien!" rief Doctor Mebar, bud, und richtete fich am Bettzopfe empor. "Und da' bin ich nun wieder in Memel und in meinem öben, kaubigen Bucherwinkel, wo kein Engel mir lächelt, und nur mein. Perudenftod mich anstarrt. — O, suber, seiger, unvergestlicher Traum! Bark du mir boch, wie mancher beiner Brüder, ein herold der Wahrheit! — Ja, nicht umsonst erschienst du mir in einer so wichtigen Stunde! — Ich werde sie finden, die schone hirtin, und sie wird mein altes Leben auf grüner Aus weiden."

Aus biefer poetifchen Schwarmerei fiel er plofilich in bie nüchternfte Profa, als er bie Kaffeemuble in ben Rache fcinarren hottei. "Paul," rief er hinaus, "nimm ein halbes Loth mehr, als gewöhnlich, und laß bie Cichorie weg!"

Dit vorgebundener Ruchenschurge trat ber Grau-

topf herein und fragte: "Barum wollen Gie benn beute fo boch leben ?"

"Aus zwei Ursachen, mein Freund!" antwortete Mebardus. "Ich hatte biese Racht einen himmlischen Ergum, und heute ift mein Geburtstag."

"Daju munich' ich Gottes Segen;" fagte Paul, und jog fein Muntein ab. "Aber für ben himmlischen Kraum geb' ich kein gerbrochenes Sufeisen."

"Immer fpricht boch der alte Dragoner aus Dir", gurnte Medarbus. "Was versieht Dein hirnkaften voll hen und Strob von der Traumwelt!"

Paul zog mit Kopfschutteln ab und machte ben Kaffee. Indeffen trat ber Doctor: vor ben Spiegel und saste: "Run, beim beiligen Aeskulad! für einen Funfziger bin ich noch blibend genug. Bolle, rathe Bangen — kein graues haar — nur die verfluchte Perute. — Doch, was sepn foll, schiedt fich wohl.

Indem er ben Raffee trant, und feinen lieblichen Traum noch einmal traumte, erschien ber Licentiat Strupel, ein kleines, fteistierliches Mannchen, in festlicher Rleibung, legte mit bochtrabenden Feiertags-worten feinen Gludwunsch ab und brachte, als Barifier einer Apothete, ein Opfer von Raucherpulver und allerband töstlichen Effengen. "Saben Sie Dant für Wansch und Geschenke!" prach Medardus. "Ich

burchräuchere zwar meine Wohnung nur mit Tabak; aber mir träumte vor einigen Stunden von einem schönen Kinde, bas vielleicht balb bei mir einziehen und fich Ihrer füßen Gaben erfreuen wirb."

Strupel fpinte die Ohren, rieb freudig die Sanbe und fagte: "So find wohl unmaggeblich mein bochverehrter herr Doctor gefonnen, die Monchstelle ber hageftolgenschaft ju verlaffen, und fich ins Paradiesgartlein bes Cheffandes ju begeben?"

"D, mein guter herr Licentiat," entgegnete ber Doctor, "in biesem Paradiedgartlein befand ich mich schon funf Jahre lang; aber mir mar's eine Solle."

"Ich erftaune, mit Dero Erlaubnif!" rief ber Apothefer und ichlug bie Sanbe jusammen.

Erfaunen Sie ohne Umftanbe, mein allzu höflischer Freund!" fagte Mebarbus. "Und haben Sie etwa Luft, mein fauberes Chegeschichten zu boren, so will ich's Ihnen unter ber Bebingung, bas Sie es nicht ausschwahen, erzählen."

Strupel legte, Berfcwiegenheit angelobend, Die Sand auf's Bert.

# Des Doctore Chegefdichte.

3ch ließ mich, als ich in Leipzig ben Dvetorbut empfangen hatte, in einer nicht, weit bappn entlegenen.

Mittelftabt als ausübender Arzt nieder. Se gab Anffangs wenig für mich zu thun. Ein alter Quadfalber war hahn im Korbe, hatte jedoch felbst kaum sein nothdurstiges Futter. Die Leute dort lebten mas sig und machten sich sleisig Bewegung; daber wurden sie selten krank. Ich gönnte ihnen ihre Gesundheit von Stahl und Eisen; weil ich damals Silber und Gold genug hatte. Eine Base vermachte mir gerade zu rechter Zeit ein seines Summehen, und ich nahm mir nicht die Mühe, es auf Zinsen auszuseihen, sons bern lebte herrlich und in Freuden davon.

Unter andern Bergnügungen machte ich eine Reise ins Lauchstädter Bab. Dort fab ich im Tangfaale ein allerliebstes Rabchen, und ein zundender Blisfuhr mir ins herz. Ich durchbrach den dichten Zaun von Anbetern, ber die Schöne umgab, forderte sie zum Tanze auf, setze mich, als er vorbei war, an ihr Seite, und begann ein Gespräch, worin ich erfuhr, daß sie Lucinde Dorn bieß und eine trante Rutzter hatte, die in der hoffnung, gefund zu werden, nach Lauchstädt gesommen war, aber nich teine Bescherung spurte. Schnell gab ich mich als Arzt zu erzennen, und betheuerte mit Jener der Liebe, daß ich, wenn mir Jutritt gestattet wurde, meine ganze Tunst ausbieten wolle, die Arante-zu heilen. Lutinde ver-

ficherte, mein Besuch wurde ihrer Mutter willfommen senn. Gleich barauf verließ fie, nach kaum gekoffeter Banifreude, ben Saal, um Rachtwache bei ber Kranken zu halten.

Es verftebt fich, baf ich biefe bes folgenden Lac des febr fruh befuchte. Gie nahm, bon ber Lochter fcon vorbereitet, meinen argtlichen Beiftand hoflich an, und ich behandelte fie mit fo gludlichem Erfolge, baß fie nach vierzeben Tagen völlig genas. Indeffen' war aber mein Berg immer franker vor Liebe geworben. Es erschreckte mich baber, ale mir Lucinde jest mit niebergeschlagenen Augen entbectte, baf fie, von Armut und Reigung bewogen, eine Anftellung beim Theater in Leipzig gefucht und erhalten babe und nachftens mit ihrer Mutter babin abgeben werbe. 3ch that den lebhafteften Ginfpruch, marf mich ihr ju Rufen, geftand ibr, baf ich fie anbete, und trug ibr Sand und Berg an. Gerührt fant fie in meine Arme; wir verlobten uns auf ber Stelle, ber Sandel in Leipzig ward aufgesagt, und fle und ihre Mutter bes gleiteten mich nach meiner Bobnftabt, wo fie fich aber. noch vor ber Sand eine einne Baushaltung einrichten muften, weil meine Diogenes . Lonne jur Theilung. mit ihnen ju flein mar.

Bir machten foleunig Anftalt jur Sochieit unb

butten uns schon Einmal ausbieten laffen, als mir traumte, daß ich in der abgeschmadten Tracht eines alten Phislifters in einem Spiegelimmer auf und ab spaziere.
Ich trug eine runde schwarze Perude, einen plattgebrudten hut mit brei langen, spisigen Schnabeln,
und einen altväterischen braunen Rod mit bretfteisen Schösen. Und indem ich mich so hundertsach in
den Spiegelselbern der Wände sah, kam Lucinde von
hinten, stieß mir den hut vom Ropse, und — ba
hatte der Traum ein Ende, und ich erwachte.

In ber Frube bes folgenden Lages erhielt ich vom Stadtmagiftrate eine schriftliche Ladung, mich sogleich auf's Rathhaus zu verfügen und einer wichtigen Ersöffnung gewärtig zu seyn. Rengierig, was ich erfahren wurde, ging ich hin. Das erfte, was mir in der Rathsftube in die Augen fiel; war ein Perückenstock, mit einer runden schwarzen Perücke und einem dreizackigen Hute auf dem Lopfe; und nahe dabei ftand ein Lleideresel, der einen breiten braunen Rock auf dem Leibe hatte. Stut, Hut und Kleid glichen denen, die ich im Traume trug, wie ein Wassertropfen den and dern, und ich starrte ste beshalb mit solcher Berwunderung an, daß ich schier vergas, der werthen Obrigsteit meinen Buckling zu machen.

Der Burgermeifter eröffnete mir: mein Obeim,

Balthafar Debarbus in Amfterbam, fen verftorben und habe mich in feinem Teftamente mit feche taufend Stuck Dufaten bebacht. - Das mar mir eine bochft angenehme Ueberraschung, bie mir auch eben nicht burch Ergurigfeit verfummert murbe, ba ich ben Chrenmann gar nicht gefannt hatte. 218 mir aber ber Stadtfdreiber bas Teffament vorlas, erschraf ich über bie feltsame, bem Bermachtnif angehängte Bedingung. Ich follte nämlich die im Rathelimmer aufgestellte ichwarze Saarmube und ben ungeftalten but ftebendes Rufes auffenen, bas braune Spiesburgerfleid angieben und mich bann burch einen Eid verbindlich machen, biefe Tracht mein Leben lang, nach jenen von Amfterbam bergefandten Duftern in tragen, damit fie mir immerbar ein Sarnifch gegen Eitelfeit und Dobefucht fen. - Bare mir aber feste bas Teffament faft fpottifch bingu - bie Beracke fammt Bubebor nicht beliebig, fo falle bas mir ber fimmte Bermachtnis einer frommen Stiftung anbeim .-

Sie konnen fich vorftellen, mein herr Licentiat, wie ich burch biefe Clausel zwischen Thur und Angel gerieth. Ich, bamals erft funf und zwanzig Jahre alt, war unter ben Zierlingen und Gögendienern ber Mobe keiner ber Geringken und hatte eine junge Braut, von welcher fich vermuthen lief, daß ihr bie

bollanbifde Philiftertracht, bie mich witlebens entfiellen follte, außerft miffallen murbe. 3th bick es barum fur nothig, mich por allen Dingen mit ihr baruber gu beratben, und erbat mir einige Stunden Bedent-Diefe fchug mir aber ber Burgermeifter rund ab, weil er bas Teffament im ftrenaften Ginne auslegte: baf ich mich entweber auf ber Stelle umfleiben ober bem Bermachtnif entfagen muffe. "Stebn Gie benn fcon als Brautigam unter bem Bantoffel ?/, fubr er mich einiger Dagen an. Dich buntt, es wird Ihrer funftigen grau Cheliebfte nicht übel gefal ken, wenn Sie ihr Bagen und Bferde haften fone nen! - Er fcbuttelte mit biefen Borten die Dufatenbeutel, die foon auf bem Lifche bereit fanben, und bie Girenenstimme bes Goldes bezauberte mich bergeftalt, bag ich mich, um meiner Geliebten ein angenehmes leben ju bereiten, jur außerlichen Hmwandlung in einen Philifter entschlof.

- Sie war bald geschehen. Der Rathebiener, ein wendorbener haarkraucker, finste mir mit einer Papiersschere Jopf und Locken, seste mir die Susperucke kunftmäßig auf, und ich keistete den im Lestamente vorgeschriebenen Lid, mich nun und nimmermehr von ihr und ihrem Anhange zu trennen Dann ließ ich einen Rettwagen bolen, subr zu Lucinden, und

١

erfann mir unter Beges eine icherzhafte Gintleibung ber Sache.

Bufammengebuckt wie ein Greis, ben Sut in bie Augen gebruckt, und Gelbfacte in ben Armen und Sanden, trat ich mit frummen, ichlotternben Rnicen in ihr Simmer und fprach buffend und mit verftellter Simme: "Schones, tugenbbelobtes Frquentimmerchen ; ba tommt ein ehrbarer Freier!" - Sie fannte mich nicht, frang erschrocken vom Rabtifc auf, lief in ein Rebengemach und fagte fo laut, bag ich's borte: "Mutter, um Gottes millen! ein alter, perrudter Mann fteht brinn in ber Stube. " - Die Mutter fam. "Ra, Damachen," (prach ich mit ber porigen boblen Stimme, ,, wollen Gie einen reichen Schwiegersuhn : - Sie ging ichnell auf mich ju, fab mir mit ber Brille ine Geficht, und fcrie auf: Mat ! Doctor, Gie finde ? - Bas machen Gie fur Streiche!" - Lucinde fam nun auch mieber jum Borfcbein, und beide fragten mich lachend: wie ich auf den Einfall gerathen fen, mich fo ju vermummen und mit Steinen in fd leppen; benn nichts anders wurden boch , meinten fie, meine Beutel enthale ten. - Schnell rif ich einen auf und ichuttete taufend Dufaten auf den Lifch. Mutter und Lochter Banden wie verfteinert. 3ch ergablte meine Erbichafts:

geschichte, und gitterte vor Lucindens Untröftlichfeit über meine Berunftaltung. Aber ich hatte mich ohne Roth gefürchtet. Sie war nicht im geringften barüber betreten, lobte vielmehr, mit ben Dufaten spielend, meinen vernünftigen Entschluf, und außerte bie hoffnung, daß die warme Perucke meinen baufigen Rlagen über Ropfweh abhelfen wurde.

Das gefiel mir nicht fonberlich; boch war ich frob, bag ich so leicht davon tam. Auch die Stadt gewöhnte fich augenbliedlich an meinen haflichen Angug sobalb fie nur horte, bag ich baburch reich geworben war. Meine Dutaten erhielten von Jedermann so tiefe Berbeugungen, als mir vorher Riemand gemacht batte.

In ben Flitterwochen meiner She war Lueinde ein recht gutes Kind. Doch bald entwickelte fich bei ihr manche Untugend, befonders Leichtsinn und Versschwendung, Gefallsucht und Herschwendung, Sefallsucht und Herschbegierbe. Sie war unersättlich in Put und Pracht, schmeichelte mir Wagen und Pferde und Diener ab, ließ sich die versliebten Grimassen jedes Narren in Gnaden gefallen, und alles im Hause follte und mußte nach ihrem Lopfe gehn. Aber sie herrschte mit listiger Anmut. Es war mir und ihrer Mutter nicht möglich, ihr den Berter,

Bepter, ben fie unter beständigem Lachen und Scherg feft hielt, aus ben Sanden ju minden.

Go vergingen brei Jahre, und bie Salfte meiner Erbicaft mar vergeubet. Jest farb bie gute Mutter, die noch manchmal vor ben Rif trat, wenn bie Loche ter gar ju ubel mirthichaften wollte. Ich empfand es balb, bag! mich mein Schupengel verlaffen batte. Que cinde tog nun die Larve ber Freundlichkeit ab, fagte mir taglich ind Beficht, bag ibr meine Schuftertracht - in die ich mich boch hauptfächlich ihretwegen geftedt batte - unerträglich fen, und machte mir, mehr befehlend als bittend, ben Antrag, unfern Wohnfis in Leiptig aufzuschlagen. Ich trug gerechtes Bebenfen, ben Spielraum ihrer Berfchwenbung und Coquetterie ju ermeitern; aber alles, mas ich einmanbte, war in ben Wind gesprochen, und Schmollen und Reifen, Rrotobillethranen und funftliche Ohnmachten medfelten mit einander ab, um mich murbe ju mas den. Ich bereuete jest bitterlich, bag ich bie geborne Schauspielerin abgehalten hatte, ihrem Berufe ju folgen. Am Ende warb ich ber taglichen Trauerspiele auf meinem Saustheater überdruffig und jog mit der Marrin nach Leipzia.

Dort fand fie ihren hofftaat noch nicht groß ges nug: fie mußte ein Gefellchaftsfraulein haben, bas Romus. Dritte Sabe. maleich ben Dienft einer Rammeriungfer verfeben follte. Dazu perfcbrieb fie fich aus Erfurt eine arme Bermanbte. Es war ein wunderbubiches, blondes, fechgebniabriges Dabochen, in beffen blauen Augen fich ein Simmel voll Unschuld und Sutherzigfeit aufthat. Rosden Soman gefiel mir beim erften Unblick, und nach und nach begegnete mir etwas Menichliches: ich verliebte mich in bie Rleine. - Das war freilich nicht in ber Orbnung: aber bie Schuld fiel auf meine ausgegrtete Rrau, Die ich nicht mehr lieben fonnte. Mein vermaif'tes Bert fublte fich tu einer neuen bol ben Bermandtichaft unwiderfiehlich bingezogen. Denten Gie fich aber nichts Arges Dabei, herr Licentiat! Bir liebten rein platonifch ; und bas erfte Ral, als ein Runfchen Ginnlichkeit in uns aufglimmen wollte, befam es uns übel.

Eines Nachmittage, ale fich Lucinde, wie gewohnlich, in Gefellschaft befand, tas ich Rosern einen Roman vor. Da ward mir auf Einmal gar feltsam pu Mute. Ich ruckte naber ju ihr, legte bas Buch aus ber Sand, und tufte fie recht bruderlich. Weine Prrucke tam babei so ftart ins Georange, bag fie fich verschob, und mir beinabe vom Kopfe fiet. Das mochte wohl gang fomisch aussehen, und ploglich erschalte von der Shur ber Gelächter und Sandeflatschen. himmel, ba ftand meine Fran! — mit ben gemeinsten Schimpsworten fturite sie auf mich los, und wollte Roschen ins Gesicht schlagen. Ich sprang baiwischen; bas Rabchen entstoh. Run ging bie Furie mir ju Leibe; aber mit Donnerworten, bergleichen sie noch nie von mir gehört hatte, hielt ich ihr bei dieser Gelegenheit alle ihre Unarten und Vergehungen vor. Sie gelobte Besserung und versprach, bem Radchen nichts ju Leibe ju thun.

Balb barauf mußte ich verreisen. Als ich nach acht Lagen jurud tam, sehlte Roschen. 3ch fragte nach ihr. "Sie ift entlaufen, die liederliche Dirne!" sagte Lucinde. "Du lugst!" fuhr ich auf: "Du baft sie fortgejagt?" Sie läugnete verstockt. Die Rochin und das Hausmädchen, die ich verhörte, sagten aus: Roschen sen eines Worgens weinend fortgegangen und nicht wieder gekommen. Das war alles, was ich erfuhr. In Erfurt, wohin ich schrieb, wuste man nichts von ihr. Alle andere Nachforschungen waren eben so fruchtlos. Ruri, sie blieb verschwunden, und ich habe bis den beutigen Lag nichts weiter von ihr gehört.

Erbittert gegen Lucinden, die fich von dem Bers bachte. bas arme Madchen auf eine barte Beife ents fernt ju haben, nicht überzeugend befreien konntertrennte ich mich von ibr, aber ohne Geräusch. Wir

bezogen in unferer geräumigen Wohnung abgefonberte Bimmer und fprachen nur in Rothfallen, fo furt als moalich, mit einander. Sie fcwarmte jest weniger, als guvor, in Gefellichaften berum; aber es ward mir perrathen, baf fie oft abende ben Befuch eines Liebbabers annabm, ber fich, als eine ehrbare Matrone verkleidet ine Saus ichlich. Es war ein fremder Abenteurer, Ramens Rauschling, ber fich fur einen Baron ausgab. Gines Abends hatte ich ibn in bies fer Berfleibung auf eine etwas berbe Art mein Sausrecht fublen laffen, ba melbete mir am Morgen meine Rrau fdriftlich: bag fie, um ber frifchen Luft ju genießen, ein Gartenhaus vor bem Thore beziehen werde. "Mabame giebe meinetwegen nach Amerika!" fagte ich zu bem Dienstmabden, bas mir ben Brief brachte und marf ibn unter ben Diich.

Der Gartenjug ging noch benfelben Sag vor fic. Des folgenden Morgens fam das Madden wieder ju mir, und fagte: fle halte fich gegen mich, als ihren Brodherrn, verpflichtet, mir ein verdächtiges Briefchen, das fle bestellen solle, ju jeigen. Ich sab es an; es war von Lucinden an den Baron und so ungeschickt jusammen gefaltet, daß ich es, ohne des Siegels Erbrechung, lesen konnte. Sie lud ihn auf den Abend zwischen neun und zehn Uhr ins Garten-

haus ein, und verficherte: ber bewußte Perudenftod werbe bort ibr Bergnugen nicht foren.

Dieser Spigname machte mir gerabe Luft, es ju thun. Ich befahl bem Mabchen, ben Einladungsbrief bei bem Baron abzugeben; aber Inachmittags schrieb ich, in Rauschlings Ramen, mit verfiellter hand an Lucinden: sie möge; aus gewissen Ursachen die Gute haben, auf ben Abend um acht Uhr zur Kriegerathin Rummel zu kommen. — Das haus dieser Frau glich einem Taubenschlage, wo immer versliebte Tauber und Saubchen aus und einstogen. Auch Lucinde und ber Baron hatten bort Bekanttschaft gemacht. Ich konnte folglich barauf rechnen, daß sie meiner Lockpfeise solgen, und ich die Absicht erreichen wärde, ein ungestörtes Selbauder mit ihrem Bublen im Gartenhause zu gewinnen.

Gegen neun Uhr ging ich bin. Sie war richtig fort. Ich nahm Besit von ihrem Zimmer, und hatte den ganz gewöhnlichen Vorsat, den herrn Baron mit einem tüchtigen Stocke so zu empfangen, daß ihm die Lust vergehen sollte, sich jemals wieder in mein Gebäge zu wagen. Indem ich aber auf ihn lauerte, sah ich auf dem Kamin eine Zange liegen und stellte mir vor, es muffe spathaft son, des Buben lange Nase damit zu zwieden. Sogleich verschloß ich die

Handthur, fette mich in der Stube, die auf ebner Erde war, and Fenfter, offnete ben einen Flügel ein wenig und befestigte ihn oben mit einer Schnur, daß er nicht weiter aufgestofen werden konnte. Raum war ich mit diesen Anstalten fertig, so kam ein schlansker Mann mit flüchtigen Schritten den mondhellen Garten entlang, und klinkte an der Thur. Da sie nicht ansging, lief er an das Fenster, wo ich hinter dem Borhange lauschte, und steckte eine gewaltig große Nase herein. Ich faste sie schnell mit der Bange; er suhr jurud, rannte wild davon, und ich — benken Sie sich den verwünschten Streich! — ich sah mit Entsenen, daß ich ihm die Nase abgeknips pen hatte. — Sie siel zu meinen Füßen nieder.

Indem ich fie aufheben wollte, horte ich einen heftigen Wortwechsel, der fich bei der Gartenthur erhob. Als er ungefahr eine Minute gedauert hatte, kam eine andere Mannegestalt im Garten hergelaufen, schof wie ein Pseil auf mein Fenster zu, und guckte mit einer noch langern Nase, als die vorige war, in die Stube. Da fist der Teusel drin! bacht' ich, und packte sie wuthend mit der Jange. Der Eigenthumer stuckte, ris sich los, und schrie: "ha, Schlange! ward ich beswegen ber beschieden?" — Ueberzeugt, bas ich nun erft den rechten Mann vor mir hatte,

fturite ich burch die Shur hinaus; er entfioh aber fo fchnell, bag ich ibn nicht einholen konnte.

Als ich in die Stube jurud tam, hob ich die abs gezwickte Rafe vom Fußboden auf. Es war, wie ich schon vermuthet hatte, eine pappene Rasten - Rase. —

Einige Lage barauf erfubr ich, wie fie in meine Bange gefommen mar. Der eble Rreibert rubmte fich ber von Lucinden erhaltenen Ginladung fogleich. als er fie empfing, gegen einen Befannten, einen gemiffen herrn von Alach. Diefer loctere Junter batte ein wingig fleines Stumpfnaschen; aber befto größer war fein Geluft nach meiner grau. Er leimte fich beshalb eine Kunftnafe an und ging fruber, als fein begunftigter Rebenbuhler, jum Stellbichein, um ben Minnefald, ber biefem jugedacht mar, im Duntel ju erhafchen. - Alls ich ihm ben falfchen Saten abgeriffen batte, tam er an ber Gartentbar bem Baron in ben Burf. Diefer jog ibn jur Rechenschaft, mas er hier fuche ? Darüber entftand ein Bejant, bas fich mit einer Ausforderung folof. Den folgenden Lag ichlugen fie fich. herr von Rlach, ein guter getter, nahm fich des Barons beneidete Rafe jum Biele und bieb fie fo tury und flein, als bie feinige mar.

Diefe Geschichten murden in gang Leipzig befannt. Alt und Jung jeigte mit Fingern auf mich. Das mar

mir ungelegen: ich machte geschwind Unftalt gur Scheibung. Aber faum hatte mein Sachwalter Die Rlage bem Gerichte überreicht, fo ging Lucinde mit ihrem Ritter burch bie Lappen. Wer mar frober, als ich! Die Ruchtbarfeit ibrer Alucht 10g mir ieboch allerhand verbrufliche Befuche auf ben Sale. Bus und Juwelenhandler, Schneiber und Buderbader, Spiclglanbiger und Bucherer fturmten mit Rechnungen und Schuldicheinen auf mich ein. 3ch war nicht verbunden, Diefe Manichaer, mit welchen Lucinde ohne mein Pormiffen bedeutenbe Geschafte nemacht hatte, ju befriedigen; boch ich that es, um bie Schreier tu beschwichtigen. Run war ich aber and mit ber bollandischen Erbschaft rein fertig, und nichts als bie wibrige Eracht, Die ich mir besbalb aufgelaben batte, blich mir jum Andenken übrig. Deine ausgetretene Bemablin machte mir jeboch bas Bergnugen, baß fie ber offentlichen Labung, fich vor bem Chegerichte gu fellen, fein Gebor gab. Go mard fie benn fur verfcollen erflatt und formlich von mir geschieben.

3

# Der-Arfadifche Etaum.

36 verließ hierauf - fuhr Rebardus in feiner Eriablung fort - ben mir verhaft gewordenen Schau-

plat fener argerlichen Auftritte und machte, einem nun icon langft verftorbenen greunde ju gefallen, ben weiten Sprung hierher, wo ich bereits zwanzig Sabre ale Cheverachter und Beiberfeind lebe. Rur Roschens holdes Bild blieb mir theuer und werth und umschwebt mich noch immer. Aufer biefem Umgange mit einem geliebten Schatten - benn meine Rreundin ift wahrscheinlich tobt - glaubte ich meine Rechnung mit bem ichonen Gefchlechte abgeschloffen ju haben; aber ein Traum, ben ich am beutigen Morgen - in meiner Geburteffunde - batte, icheint mir zu weiffagen, baß es noch in meinen alten Sagen einigen Anfpruch an mich zu machen gefonnen fer. - Run, ich habe nichts bagegen. Des Eraumgotte Bauberftab hat mich gang verwandelt; bas Gis bes Beiberhaffes ift in meinem herzen geschmolten, ich febne mich wieber nach dem Krubling ber Liebe, und es wird mir recht behaglich fenn, wenn mir ein fcones, freundliches, autes Rind, wie weiland Roschen, die bofen Stunden meiner erften Che gartlich vergutet. - Soren Gie jest meinen Traum!

Ich befand mich in einer reizenden Lanbichaft, bie dem Arkadien ber Dichter nichts nachgab und mich felbft fabe ich in einen Arkadischen hirten verwandelt. Stellen Sie fich, werther Freund, ben pofferlichen

•

Gelabon ver! 3ch breiter, mobibeleibter Mann fag, mit Stupperude, breiedigtem Sute und altvaterifdem Rode im Schatten eines Baumes, batte einen bunten, gierlichen Schaferftab im Arme und fpielte, von fcnees weißen Lammlein umgeben, auf ber hirtenflote. Es war ein Reifter vom himmel gefallen, benn ungenche tet ich zeitlebens feine andere Pfeife, als bie Sabafspfeife, an ben Dund feste, fo fand bennech mein erfter Berfuch im Rache ber Confunft aufferordentlichen Beifall. Reine Lammlein peragfen ber fußen Beibe und faben mich mit Bermunberung an; Dbolar, ber treue Bachter ber Beerbe, trat an mir in Die Bobe, und webelte mit bem Schwange: Schaaren von Bos geln tamen von allen Seiten geflogen, verfammelten fich uber mir auf bem Baume und neigten bie Ropfden berunter, als wollten fie von mir lernen; foagr ber Wind, ber juvor die Zweige burchrauschte, marb ploklich fill und borte mir ju. Allein bas mar noch nicht genug. Meine Baubertone lockten auch einen Engel berbei. 3a, mabrlich! es war ein Engel, ber in ber Beffalt einer jungen, bilbiconen Birtin aus einem naben Rosengebusche trat und mir freundlich junicite. Arobbefturit fprang ich auf und machte bet bimmlifden Erfdeinung, Die mit meinem unvergeße lichen Roschen viel Nehnlichkeit batte, eine tiefe Berbeugung. Lächelnd über meinen fleisen Buckling und Scharifuß, die fich freilich in Arkadien luftig ausnchemen mochten, winkte sie mir, mich wieder zu segen und fort zu fidten. Sie nahm Plat an meiner Seite, legte die alabasterne hand vertraulich auf meine Schulter, und ich spielte so meisterhaft, so süß, so rührend, daß ihr die Augen übergingen. Da entbrannte mein herz vor Liebe, und mit anständigen Worten gestand ich es ihr. Erröthend schlug sie die Augen nieder, drückte mir leise die Hand und lispelte: "Ich bin Dein.

— Wir sinden und wieder." — Und indem sie das sagte, war sie wie ein Luftgebild verschwunden.

#### -

## Fanny.

"Ein anmuthiges Traumchen!" rief Strupel.
"Aber bas Ende vom Liede, bas plopliche Berschwinben, will mir nicht gefallen. hatte die schone Roms
phe nur wenigstens ihre Abdresse juruck gelassen! Der Herr Doctor konnen boch nicht ihretwegen, wie ein
zweiter Don Quirotte, die Welt burchziehen und wurs
ben auch keinen Ruben bavon haben; benn Sirach
sagt: ""Wer auf Traume halt, ber greift nach bem
Schatten und will ben Bind haschen!"

D, er fagt noch berber: "Marren verlaffen

fc auf Eraume." fiel Mebarbus ein. "Aber ich tehre mich nicht baran. Berichtet uns nicht felbst bie Bibel — unter beren Berfasser ber gute Sirach nur eine Person vom zweiten Range ist — mehr als zwanzig merkwurbige Eraume, die vollfommen in Ersfüllung gingen? Und traf nicht mein eigner Perudenstraum auf & haar ein?

In der homerischen Dichtung von den Trammen haben, wie Penelope sagt, die Traume Ausgang durch zwei Pforten: eine ift von Elsenbein, die andre von horn. Durch iene geben die salfchen, durch diese wahren Erscheinungen. — Und so glaub ich fest, daß mein schönes Traumbild aus der hörnernen Pforte kam. Darum will ich es im Reiche der Wirklichkeit aussuchen, ohne mich jedoch vor der hand vom Stuble zu bewegen."

Wie das möglich fen, war bem Apothefer ein Rathfel. Medarbus erflatte fich nicht weiter barüber, und bas höfliche Mannlein, das fich feiner unbescheiebenen Frage erfühnen wollte, ging mit unbefriedigter Reugier nach Saufe.

Raum war der Doctor allein, fo entwarf er folgenden Auffat:

"Ein rechtlicher, fein gntes Austommen habenber Mann, ber fich befcheibentlich enthalt, fein eigner

Lobrebner ju seyn, hatte in ben Worgenftunden bes etzfen Aprils einen Wonnetraum, der ihm ein holdes, boch leider ihm ganz unbekanntes weibliches Wesen als Brautzusährte. Er wendet fich deshald an Deutschlands schone Bochter mit der Frage: ob vielleicht einer von ihnen zu gleicher Zeit etwas Achnliches träumte? — Ift das der Fall, so ward badurch offensbar eine She im himmel geschlossen, und der Bräutigam sliegt in die Arme seiner Braut, sobald sie ihren Ramen und Wohnort, unter der Ausschrift: D. M. v. M. an die Expedition des allgemeinen Anzeigers versiegelt einsendet."

Diese Aufforderung schiedte er mit ber nachften Poft jum Drud babin ab, und von borther empfing er nach vier Bochen ein fleines, mit D. M. v. M. bes zeichnetes Briefchen. haftig rif er ben Umfchlag auf, fand barin eine Rarte und auf berfelben wie eine Rriegslosung bie zwei Worte:

ganny - Seibelberg.

Beftarit über biese unfruchtbare Kurge, wanbte er bas Blatt um, und ju seinem Erofte war noch auf ber Rudfeite die Saffe, das haus und bas Stocks werd benannt, wo er nach Fanny fragen und weitere Auskunft erhalten solle. Run hing bei ihm ber hims mel voll Geigen, die nur baburch etwas verftimmt

wurden, daß er eine Minnefahrt in ferne Lande beginnen mußte. Er lief auf die Post und fragte, wie
weit es von Memel bis nach Heibelberg fep. "Einhundert vier und achtig Meilen, und eine halbe,"
war die Antwort. "Alle Wetter!" brummte er in den
Bart. "Wer doch Reilenstiefeln hatte!"

Auf dem Ructwege sprach er bei dem Apotheker ein. Dieser brach über die angekommene Brautpost und des Doctors Entschluß, die weite Reise nach Seidelberg unverzüglich anzutreten, in die weitschweisigste Berwunderung aus. Doch am Ende erbot er sich selbst zum Reisegefährten, denn er hatte Verwandte in Frankfurt am Mayn und war schon längst gesonnen gewesen, sie zu besuchen. "Welche Ehre für mich," rief er aus, "mit einem so gelehrten Manne zu reissen! Welches Gluck, auf dem langen Wege von ihm zu lernen!"

"Benigstens will ich mir Mube geben, Ihnen bas leibige Complimentiren abzugewöhnen," verfente Medardus. hierauf ging er nach hause, machte seinem heber und Leger die vorhabende Reise befannt und fragte ihn, welche Art bes Fortsommens wohl bie beste senn murbe ?

"Bu Pferde! ju Pferbe!" rief Paul.

"Das dacht' ich!" fagte ber Doctor. "Diefer

Rath war von einem Erdragoner ju erwarten. Aber ich, ber taum zweimal in seinem Leben einen frommen Miethgaul bestieg, und bis auf's nachfte Dorf schneette, ich bante für einen Ritt von zweibundert Meilen, und mein Reifefompan, ber Apothefer, wurde ihn noch weniger aushalten "

"Ja, bas glaub' ich felbft!" fagte Paul verächtlich. "Dergleichen Buderpuppchen muß man in einen Bas gen einpaden, um fie ungerbrochen an Ort und Selle zu bringen."

"Es ward beschlossen, die Reise mit einem eiger nen Fuhrwerke ju machen. Deffen Anschaffung überz ließ ber Doctor seinem Hauswebel, der seit vielen Jahren sein Bedienter, sein Roch, sein Alles in Allem war, und nun auch die Bestallung als Rutscher erbielt. Paul wuste, daß des folgenden Tages ausgemusterte Dragonerpferde in der Rabe versteigert werden sollten, und nach seiner Meinung war ein Krieges roß das brauchbarste Thier von der Belt. Er ging daber auf den Markt, erstand ein Paar gleichfarbige Alepper, und kaufte dazu einen kleinen rufsichen Wagen. Die alten Bursche, die verschiedene Feldzüge mitgemacht hatten, hielten es anfangs unter ihrer Burde, den Karren zu ziehen, und weigerten sich dessen; aber Paul sprach vernünstig mit ihnen,

ftellte ihnen fein eigenes Beifpiel vor, und fie fugten fic gehorsam ins Joch.

### 5. Die Reise.

In ber Mitte bes Maimonds begann bie große Rabrt. Medardus, ber feit zwanzig Jahren in feinem Bagen gefeffen hatte, und inbeffen bequem und unbehulflich geworden mar, befand fich fehr übel in bem engen Gebäuse, bas weber auf Rebern noch Riemen fdwebte. Grimmig verjog er fein Geficht, fo oft et Stoffe befam, Die ibm gemeinlich feinen breiten 34 denbut, ber immer mit den Raftenwanden im Streite lag, pom Ropfe marfen. Er betheuerte icon auf ber erften Deile: er murbe ftrack ju feinem Grodvaterftuble jurudfehren, wenn er nicht biefes Martorertbum eines Engels megen erdulbete. - Daul batte fein Mitleiden mit ibm. "Was hilft bas Webflagen ?" rief er lachend: "Run muffen Gie im Rothftall ausbalten. Warum ritten Sie nicht! Da fagen fle frank und frei, wie ein Ronig auf feinem Ebrone, fliegen mit ben Windmublflugeln Ihres butes nirgend an, und wurden nicht fo geradebrecht." - Defto mehr gartelte Strupel mit bem Murrfopfe. Er bob ibn, fo gut es feine fdmachen Rrafte vermochten, in ben Magen Wagen und hetaus, druckte sich in seine Ede, damit ber breite Rachbar mehr Raum habe, und bediente ihn in den Wirthshäusern wie der ausmerksame Rammerdiener. Allein er konnte die schlechten Speisen nicht verbessern, das harte Lager nicht weich machen, und die unverschämten Forderungen der Sasmirthe nicht mindern. Darum ächte und krächte Medarbus immerfort und seusste manchmal sogar bei einem Trunke sauern Bieres: 1,10 Fanny, Fanny! was leid' ich für dich!"

Uebrigens fließ unsern Reisenben kein besonderes Abenteuer ober Unglud in den erften vier Wochen auf. So viel Zeit brauchten sie bei Pauls forgfältiger Schonung der Pferde dis Berlin. Es war schon später Abend, als sie dort in einem ansehnlichen Gasthose abtraten. Am solgenden Morgen ging Redarbus, um einen Universitätsfreund zu besuchen, schon um vier Uhr aus, weil man ihn wegen seiner auffallenden Tracht vor der berüchtigten Berliner Straßen jugend gewarnt hatte. Er wollte lieber seinen Freund im Schlase sieren, als sich von den Rangen beunruhigen lassen. Sie machten auch wirklich den Weg noch nicht unsicher, als er um sechs Uhr wieder nach seinem Gasthose zurus eilte.

hier aber befam er unerwartete hanbel. Er fand Romus. Dritte Gabe.

ben Sang, bet ju feinem Simmer und einigen andern führte, mit Ifraeliten und andern Leuten angefüllt, und taum gewahrten fie ibn, fo fagte ein Sebraer giemlich laut ju feinen Rachbarn : "Schaut, bo fummet noch ane Rigur, Die ebbes will boben!" - Alle faben ben Antommling flamilch an, fpreitten fich mit Armen und Beinen und fperrten ibm fo ben Daf. Mit Erlaubnis!" fprach er boffic, und wollte binburch. "Bleiben fie ruhig binten!" gebot ein bifer Beinhandler aus ber Ditte bervor. "Wer eber fommt mublt eber; bas baben wir unter uns ausgemacht." -"Wie? mas ?" entgegnete Dedarbus. "Rablen fe · meinetwegen beim Teufel, nach ber Reibe ober außer ber Reibe! Aber ber Weg bier muß frei fenn. Alfo Dlas ba; ibr Maufchel!" - Damit warf er bie Bor-Doften, ein Baar langbartige, fcmunige Juben, auf Die Seite und brang vormarts. Da brullte ber gange Saufe: "Salt, balt!" Und vor ihm erhoben fich Drobende Raufte und Stocke, und binter ibm ermannten fich bie fcon übermaltigten Juben und gerrten ihn am Rode jurud. Mutbig burchbrach er bennoch bie meite Lienie und fturmte fcon die britte, als ber wenige Weinhandler feinen Stock, ber faft fo bid als ein Weinpfahl mar, gegen ibn fcmang, und ibm derb auf ben but flopfte. "D ganny, Fanny,

<

was leid' ich für bieb!" feufite Mebarbus in feinem Spergen, und fubr nun auch mit feinem Knuttel empor. Die bazwischen stehenden Juden und Christen buckten sich furchtsam; ein hibiges Gefecht begann über ihren Köpfen, und ber Weinmann hieb so toll ins Zeug hinem, daß er eine über seinem haupte hängende große Laterne in tausend Stucke zerschlug.

Das Klirren bes Glafes und bas Gefchrei ber Bufchauer, bie jum Miterfat bes Schabens gezogen ju merben beforgten, burchgellte bas haus, ber Gaftwirth und einige Kuper kamen gelaufen, und mit krampfs haftem Bittern fchrie ein hebraer ihnen enegegen: "Ich bin's nit geweft, ich gebe niks berzu, ber harr Beinhandler hot gerschmeist bos Loternche."

"Ja, ich erfete ben Schaben:" fagte ber bide Mann: "aber bu rothbartiger Judas bift ein Blauftrumpf!

"Blauftrumpft wos ift bos?" rief ber Jube. "Burd' ich bald hebben gor teene Strumpf uf be Ges beine, follt' ich bufen und johlen fur fremde Leut. — Ra, na, bos gaibt nit!"

"Aber mas wollen die herren inegesamme hier?"
fragte ber Wirth.

"Gilb bolen," antwortete ber Beinbandler. "Bir

murben geftern beftellt, und biefen Morgen bier einjufinden und Sahlung ju empfangen."

"Bon wem benn ?"

"Bom herrn Baron Rauschling," rief bas gange Chor, und zeigte auf bie nachfte Chur.

Mebarbus erfchraf; aber ber Birth lachte laut auf, und fagte: "Da batten Sie fruher auffteben follen! Der herr Baron ift schon gegen Mitternacht abgereist."

"Bai! ah mai! wos find mer geworben betorfelt!" freischten die Juden, und rauften fich Bart
und Perucken; die Christen wunschten christlich: ber
Baron mochte auf der Reise ben hals brechen; kurg
die gange Geseuschaft verließ mit lautem Verbruß ben
Plan, wo sie beinahe zwei Stunden vor einem leeren Reste gelauert, und sich um das Borgugsrecht
ber Befriedigung gestritten und geschlagen hatte.

"Ber ift biefer Baron Raufchling?" fragte Des barbus angftlich ben Gaftwirth.

"Ich weiß nichts von ibm, als feinen Ramen:"
antwortete biefer. "Er wohnte nur acht Lage bei
mir. Aber feit einigen Jahren kommt er bann und
wann nach Berlin, balt fich Monate lang bier auf,
und hat denn da die Baren angebunden, die eben
bie Treppe binab brummten."

Der Doctor forschte, um fich nicht in ber Perfon ju irren, nach ber Geftalt ber freiherrlichen Rafe.

"Sie foll einmal lang gewesen sepn," antwortete ber Wirth: "boch ein Duell, wie man sagt, hat sie verftummelt."

"Er ift's, er ift's!" fprach Mebardus für fich, und fragte mit Bangigkeit: ob der Baron ein Frauenzims mer bei fich gehabt habe? Das verneinte der Gafts wirth. "Gott fep Dank!" fagte der Doctor, der feine vormalige Frau weder in diefer noch in jener Welt wieder zu sehen wünschte. Er beruhigte fich noch mehr, als er hörte, daß der Baron seinen Weg nach Norden genommen hatte. Dennoch hielt er es für möglich, daß der Abenteurer auf der nächsen Station umkehren, nach Berlin zurück kommen, und wohl gar die vielleicht in der Nähe sich aushaltende Lucinde mitbringen könnte; er siderte deshalb den Apotheker, der den Tumult verschlasen hatte, aus dem Bette, ließ geschwind anspannen und zog weiter nach Süden.

Indem er in den Bagen ftieg, fuhr ein Reifens ber vorbei. Diefer fette fich fluge in ben Kopf, ber wuns berfam gefleidete Mann fep der befannte Bauer, 30s hann Abam Ruller aus der Gegend von Seis belberg, ber eben damals feinen fruchtbringenden Pflug verlaffen und fich nach Berlin begeben hatte, um bort

ben tobten Caamen feiner Beiffagungen auszuffreuen. Ungludlicher Beife machte ber irrglaubige Daffagier gerabe benfelben Weg, ben Kannn's Brautigam por fich batte, und verbreitete, ohne weitere Untersuchung, in allen Gafthofen, ber beruhmte Prophet fen ibm auf den Rerfen, um in feine Beimath jurud ju febren. Als nun unfre Reifenden binter Votsbam in ein Stabtchen tamen, wo fle übernachten wollten, ums ringte ben Doctor vor bem Birthebaufe eine Anjabl von Menfchen und fragte bringend: ob balb wieder Rrieg werben murbe? "Was weiß ich's ?" fcnurrte er fie an, und wollte ins Saus geben. Aber Die Rinamauer ber Reugierigen umschloß ibn immer enger; und ba er nicht uber Rrieg und Rrieben mit ber Borache beraus wollte, bielt ihm ein Dutend alte Beiber die flachen Sande vor's Geficht, und bat fles bentlich, bag er ihnen baraus mabrfagen mochte. "Bum Teufel! ich bin ja fein Bigeuner," rief er wilb, und feste fich mit folder Gewalt in Freiheit, baß einige ber Dutterchen, bie ibn traulich umtlams mert batten, ju Boben fielen. Darüber gerieth bas Bolt in Aufruhr. "Grober Bauer!" fcbimpften bunbert Stimmen, und Erbichollen und Steine flogen ihm nach. Die meiften Bomben aber trafen ben Mpos

theter, ber ihm wie ein treuer Schildfnappe ben Rucken bedte.

"Ift bas Bolf bier narrifch?" fagte ber Doctor, als fie in ber ihnen geöffneten Stube eine Freifiatte gewonnen hatten. "Baren wir boch balb, wie ber beilige Stephanus, gesteiniget worden! D Fanny, Fanny, was leid' ich für Dich!" —

Der Birth brachte ihnen Abendessen und baju ein Paar kleine weiße Brobe. Hungrig brach ber Doctor eins auf; es war beinahe gang bobl. "Das wird mich nicht fatt machen," sprach er.

. Der schalkische Birth, ber als ein Unglaubiger und Freigeift im Stadtchen verschrien war, sab lachelnd bin und fagte: "Es ift doch wunderbar, baß gerade Ibnen biefes Prophetenbrod jufiel!"

"Prophetenbrod? — Bie foll ich bas verfteben?"
"Run, ich meine, weil es fo hohl ift, wie bis Beiffagungen ber neuen Propheten." —

"Bas gebn bie mich an ?" fragte Rebarbus; und ba tam es benn enblich heraus, bas ihn jener Reifenbe, ber einige Stunden vorber im Gafthofe gewesen war, ale ben Propheten Muller angemelbet hatte. Das verbrof ihn höchlich, und er feufste wies ber: "D Fanny, Fanny, was leib' ich fur Dich!"

Er richtete feine Reife nun fo ein, bag er am

bellen Tage ben Wagen so wenig als möglich verließ, und erft nach eingebrochener Dunkelheit in den Rachtherbergen eintraf. Deffen ungeachtet fand er noch
hier und da Leute, die an der Thure des Gafthoses
auf den ländlichen Propheten lauerten. Er war aber
immer gleich beim Aussteigen sein eigener herold,
und rief mit ftarker Stimme: ,,3ch bin Doctor Res
batdus von Memel!" da ließ man ihn unangesochten.

Go fam er gludlich bis in bie Begend von Ers furt, mo er einige Lage auernhen und versuchen wollte, ob er vielleicht von Roschen Schwan, die ihre frubfte Jugend bort verlebt batte, etwas erfahren Honnte. Aber es mar fein gutes Borgeichen, bag einige bunbert Schritte vor dem Thore ber alte ruff fche Bagen ploglich ber langen Reife überdruffig warb. und mit gewaltigem Rrachen gerbrach. Die beiben . Einwohner, bie gegen hundert und funftig Deilen friedlich zurudaelegt batten, ftiefen fo fürchterlich mit ben Ropfen jufammen, bag ibnen fcbier Soren und Sehen verging. Am übelften tam ber arme Apot beter babei weg. Der Bagen gerfiel auf feiner Seite; fein fdwerer Nachbar fcog ibm, wie ein Bergfurt, auf ben Leib, und bennoch manbte ber freundliche Mann ben wenigen Athem, ber ihm in biefer Dreffe ju Ge bote fand, ju Sofichfeitebezeigungen an. Er betbeu-

erte, bağ er fich febr gludich fchate, nicht auf ben verehrten Freund gefallen ju fenn, fondern ibm viel mehr zu einem weichen Bolfter gebient zu baben. Der gute Rarr wollte fich auch, ba fie ben Bagen ausraumen und ju Ruf in die Stadt einziehen mußten, bes Doctors Gepack aufladen; er fant aber faft fcon unter bem feinigen jufammen: ber Arfabifche Schafer mußte baber feinen Mantelfact felbft tragen. Es war noch heller Lag; und obgleich bas Gerucht von bes Propheten Ankunft nicht bis nach Erfurt geflogen mar, fo erreate boch bes braunen Bilgers abenteuerliche Eracht viel Auffeben. Die liebe Jugend jog in Schaaren neben ibm ber und machte fich mit beutider Freimutbigfeit und Derbbeit über ibn luftia. Er enthielt fich, burch Schelten in bas Wefvenneft zu ftoren und fang nur innerlich fein altes Lied: "O Kanny, Kanny, was leib' ich fur bich!"

Der frante Bagen ward von allen herbei gerufenen Bagenariten für unheilbar erflart, und um einen billigen Preis war fein gefunder ju haben. "Ein Rimmerfatt überbietet ben andern!" fagte Paul, als er die Stadt durchtaufen hatte. "Ber wird so viel Gelb für einen Kaften hinwerfen, der und vielleicht morgen wieder unter dem Leibe jerbricht! Ich schaffe für die Salfte ein drittes Pferd, nebst ben notbigen Satteln, und fo reiten wir gemachlich bie breifig ober vierzig Meilen, bie noch vor und liegen. Unfere swei Pferden geben fanft wie eine Biege und find fo verftandig und fromm, baf fie ein Rind an einem Faben lenken könnte. Alfo werden fich boch bie herren nicht fürchten, fie zu besteigen."

"Bas furchten!" verfente ber Docter, "Ich furchte mich mehr vor bem theuern Wagentauf, als vor bem Reiten. Aber wie fieht's mit Ihnen, herr Licentiat?"

Strupel entfarbte fich jagend, mar aber aus ans geborner Soffichkeit fofort willig, ju Pferbe ju bienen. "So gefallen mir die Herren!" fagte Paul und eilte fort, ben Rofhandel ju fcbliefen.

Bahrend 'der Zeit forschte ber Doctor nach Rosdens Pflegealtern; fie waren aber schon vor vielen Jahren geftorben, und man erinnerte fich ihrer kaum noch in dem Hause, wo fie gewohnt hatten. Traurig über den Berluft sciner letten hoffnung, eine Spur seiner Jugendfreundin zu finden, sam er in den Sakhof zuruck. "Grämen Sie fich nicht, theuerster Gowner!" sagte Skrupel. "Denken sie an die schone Zanny und an die Borte eines berühmten Dichters:

Es tust fich fo fuße die Lippe der zweiten, Als taum fich die Lippe der erften getüßt." "Sie find ein folguer Erofter!" fcmunielte Debarbus. "Ich kann freilich bas liebe Mabchen, bas mir von meinem bofen Beibe entriffen murbe, nie vergeffen, aber Fanny wird mir's erfenen."

Und mit ritterlichem Duthe bestieg er am nache ften Morgen feinen Gaul. Der Apothefer, bem fein Liebichen entgegen fab. fletterte verbrieflich, boch mit einer beitern Raefe, in ben Sattel. Paul rieth ihnen, ben erften Lag nur zwei Deilen im fanften Schritte ju reiten, und fie felbft maren auch nicht gefonnen, ein weiteres Biel ju eriagen. Gie jogen Ans fange auferft bedachtig und flumm neben einander ber, ober lifvelten nur einzelne Gulben: benn fie fcbienen ju befürchten, bag fle fich burch lautes Gree den aus bem Gleichgewichte bringen mochten, wie in ben Alpengegenben bismeilen ein ichmacher Schall ben Stury einer Lamine bemirft. Ale fie aber faben, baf fle leidlich fortfamen, liegen fie ber gunge freien Lauf. Gfrupel rubmte bes Doctors gute haltung ju Pferbe; Mebarbus mar burch Gegenlob erfenntlich : fie glichen verbruderten Schriftftellern, Die einander mechfelsweife in gelehrten Blattern weiblich beraus ffreichen. Bie aber mancher Unverbruberte barüber lachelt, fo lachte auch ber funfterfabrene Baul ins Raufichen und bache te: Schweigt boch, ihr Schacher! - Dagegen geneffen fie einige Berehrung von ben ihnen begegnenben Lands leuten, Die ben ernfthaften Medarbus fur einen berubmten Burm-Doctor und ben freundlichen Licenciaten — ber ein Rleib von gelbem Rankin und eine
rothe Ruge trug — für feinen luftigen Diener anfaben und fich freuten, fie beim nachften Jahrmarkte auf
einer Schaubuhne ju finden.

Um folgenden Lage batten bie Ritter ihre Bers berge noch nicht lange verlaffen, als fie auf einem Blachfelbe neben ber Beerftrage eine ju Baffen , und Rofubungen ausgerudte Reiterschaar erblicten. Gie freuten fich weniger baruber, als ihre Rlepper, bie alsbald die Ropfe muthig boben, die Ohren fpigten und ibre ehemaligen Rriegsfameraben wiebernd begraften. Das Regiment, bas Anfangs in einzelne Saufen ges theilt mar, verschiebene Schwenkungen machte, jog fich, ale fie naber tamen, ploglich jufammen, bie Trompeten ichmetterten, und bonnernd flog es über bie Chene bin. Da fuhr ber Satan in die Roffe bet lateinischen Reiter. Unaufhaltsam gingen fie burch, festen über ben Graben und fturiten ben Reifigen nach. Des Doctors but und Verude und Strupels Date verließen, wie abtrunnige Freunde in ber Roth, fcon biebfeite bes Grabens ibre bebrangten Berren, bie fich muth , und bugellos Gott und ihren Sattel Enopfen empfahlen. Bormarts liegend und gefpreitt wie Frofche folgten fie bem Sturmfluge ber Reiterei, bis "Salt!" gerufen ward. Inbeffen hatten bie beiden tollfofigen Renner bas Regiment eingebolt und schloffen fich, als ob fie baju geborten, an ben linken Flugel an. Der nachste Officier bemerkte ben sonderbarten Zuwachs und sagte lachend: "Sieh ba, ein Paar Freywillige!"

"Ja, wenn Sie unfere Pferbe meinen, ba haben Sie Recht!" murmelte Debarbus.

Jest kam Paul, mit den verlorenen Lopfdedeln in der Sand, keuchend ju Fuß, weil fein dummes, weder von Ruth noch Ehrtriebe befeeltes Bauerpferd ben ihm jugemutheten Rittersprung über den Graben hartnäckig verweigert hatte. "D, du Unglückemensch!" suhr ihn der Doctor an. "Bersuche nur noch einmal, mich jum Reiten ju beschwaßen! Wir haben, auf den Rähren, die Du uns als fromm und verftändig anzühmteft, saft den Sals gebrochen, und nun ftehn sie bier wie eingewurzelt. Silf uns von bannen!"

Paul ichob fich raich zwischen bie beiben alten Gunber, faste fie rechts und links an ben Zaumen und zerrte fie wieber nach ber Strafe bin. Diefe heime fubrung, bei welcher fich bie Ritter von ber traurigen Geftalt gang unthatig verhielten, warb von den luftigen Rriegsmannern laut belacht und bewigelt; aber

Redarbus fishnte leife: "D Fanny, Fanny! was leid' ich fur Dich! "

Als fie am Graben abgestiegen waren, fprach er jum Apotheker: "Bir wollen und nun vom Pferde auf ben Efel fegen, nämlich auf die öffentliche Poft, bie ich barum so nenne, weil ihre schmalen, breternen Sigbanke mit bem barten Rucken eines hölgernen Strafeseld viel Aebnlichkeit baben."

"Bohl mahrt" erwiderte Strupel. "Das bebachtige Fuhrwerf geht aber nicht mit uns durch. Es bunkt mich baber febr weise, bavon Gebrauch ju machen. "

Sie wanderten nach dem nächsten Stadtchen. Paul folgte mit ben Packpferden und erhielt Befehl bis auf weitere Berordnung daselbst zu bleiben. Rach einigen Rubestunden begaben sich die Herren ins Postbaus, bestiegen die eben abgehenden hölzernen Esel und ritten darauf bis Frankfurt. Hier wollte sich der Licentiat trennen; d.r Doctor bat aber um seine Geschlichaft bis Beidelberg, weil er ihn dort als Gesandsten an Fanny — er wollte nicht sagen: als anmelbenden Bedienten — zu brauchen wunschte. Der geställige Mann weigerte sich keinen Augenblick. Er that nur, indem umgespannt wurde, einen Sprung zu seinen Berwandten und seste dann die Reise mit fort.

In ben Morgenftunden bes folgenden Lages tamen fe in Seibelberg an und traten im Badenichen Sofe ab.

6.

#### Ausgang bes Traumes.

"Gott fen Dant!" rief Mebardus. "Da fieh' ich benn endlich an ber himmelsthure, wo mir ber Ber-luft eines geliebten Madchens, die Foltern einer ungludlichen Che, und die Drangfale einer langen, mubseligen Reise vergutet werben sollen."

"Ich muniche von herzen, bag es gefchehe!" fprach ber Apotheter. "Benn nur nicht etwa — —" Er verfchludte, mas er noch fagen wollte.

"hm, Sie wollen mir wohl einen Floh in's Ohr seinen?" sagte ber Doctor. "Sie benken, weil Sie Ekrupel heißen, muffen Sie fich einmal skrupuslos zeigen. Leiten Sie boch lieber Ihren Ramen von bem Apothekergewicht Skrupel ber, und haben Sie einen so leichten Drittelquentchen Sinn, als ich! — Der Traumgott ist mein alter Freund; ich weiß, wie ich mit ihm stehe. Er hat mich noch nie getäuscht und wird nicht erst heute damit ansangen. Ruften Sie sich also, wenn ich bitten darf, jur Gesandtschaft an Fanny."

Der Licentiat legte fein gelbes Schmetterlingeges

wand, das auf dem Postwagen sehr unscheinbar geworden war, hurtig ab, und bekleidete sich mit einem
feinen schwarzen Rocke. Während der Zeit schrieb der
Doctor mit möglichster Zierlichkeit auf eine Karte:
D. M. v. M. meldet seine glückliche Ankunst und bittet um Bestimmung der Stunde, wenn er der schönen
Fanny aufwarten dars." — Skrupel, indessen seie
gepust, bat um Verhaltungsbesehle. "Geben Sie
diese Blatt," sagte Redardus, "in der auf Fanny's
Karte bezeichneten Bohnung ab und erwarten Sie
Antwort! Rennen Sie aber meinen Ramen nicht,
und ziehn Sie mit guter Art den Kopf aus der Schlinge, wenn man Sie etwa über meine Gestalt oder
mein Alter ausfragen will!"—

tim der Gefandtschaft mehr Glant ju geben, suhr ber Licentiat in einem Miethwagen aus. Er klopfte sauberlich an die rechte Thur; sie ward ihm von einem Dienstmädchen geöffnet: Er fragte, ob er das Bersgnügen haben könne, Fraulein Fanny ju sprechen? Da kam eine alte, dide Dame, die das Andringen im Zimmer gehört hatte, eilig gewackelt, nothigte ihn binein und sagte: "Hab' ich vielleicht das Bergnügen, ben längst von Fanny erwarteten Herrn D. M. v. M. vor mir zu sehen?" — "Ich bin's nicht selbst,"erswiderte Strupel, "aber ich komme von ihm." — Also

wahrscheinlich sein Rammerbiener?" — Er antwortete mit einer zweideutigen Berbeugung. Die Alte zog ihm die Anmelbungekarte haftig aus der Hand, las sie und sagte: "Der Engel wohnt nicht: hier: aber mein Mädchen soll schnell hinlaufen und Antwort zus rud bringen. Rehmen Sie indessen Plus!"

Das Dabden icon fort. Die Alte mar mit bem vermeinten Rammerbiener allein. Gie fente ibm Bein por, bot ibm aus ihrer Schnupftabafebofe, ber fle felbft fleißig jufprach; eine Briefe um bie anbere an, und ale fie ibn mit allen biefen Soflichfeiten fatte fam befrochen ju baben glaubte, nabm fle ibn über ben Beren w. M. - benn fie vermuthete binter biefen Buchkaben einen tuchtigen Chelmann - icharf ins Berbor. Der ehrliche Licentiat mar gezwungen, fich gegen bas Deer von Kragen, bas auf ibn einfturmte, mit einer Rotbluge zu verschanzen. Er gab vor: et fen erft in Rrantfurt am Mann in bes herrn D. M. v. M. Dienke getreten, und ibm fen baber nicht eine -mal beffen Rame , gefchweige bie Babt und Lage feiner . Guter befannt. Damit mußte fich bie fragfelige Das trone abipeifen laffen.

Rad einer angstichen Wiertelftunde fam bas Mabschen mit ber Antwort jurud: Fanny fen über bes herrn v. M. gludliche Ankunft bocht erfreut und et. Kouius. Dritte Sabe.

warte Radmittage um funf tibr feinen Befud in ihs rem freundlichen Garten var bem Manheimer Shove. Strupel lief fic ben Weg bahin genau bezeichnen, / warf fich mieber in ben Wagen und erstattete im Bas henfchen hofe feinen Gefandtschaftsbericht.

"Sehen Sie, mie alles eintrifft: " jubelte Mibars dus. "Der Garten, wo mich Fanny empfangen will, ist die Arkadische Landschaft, die ich im Traume sab. Nun led' ich und sterk' ich darauf, das mir dort Fanny gant das Engelsbild fepn wird, das mir dort erschien. — O Licentiat, was bin ich für ein glucklider Mann! "

Aber im Momente biefer Entzudung fielen ihm fein hut und Stun in die Augen, und mit finsterm Geschete subr er sie an a. "durft' ich auch doch versuchten, ihr Scheuel und Gränel; — ihr widrigen Andenken eines verhaften Weibes! — Aber ein Eid Lindet mir die hand, und ich muß mich am schönz fen Rage meines Lebens von ench verunstalten lafen. Ach, was wird Kann for mir erschreden!"—

Mertauben Sie, bas glaub' ich nicht: " fprach ber Lierntiat. "Fanny faß ia fcon im Traume neben Ihnen, und Sie waren bamals nicht anders gekleibet. "

uberr, rief Mebardus, "Sie wollen mich fchrauben ;

1 16 . 1 .

boch wiber Ihren Billen hatten Sie einem recht traftlichen Einfall. Es ift allerdings fo; wie Sie sagen. Ich rief von Deutschlands schönen Tochtern diesenige auf, der in den Morganstunden des erzien Aprild etwas Kehnliches wie mir gerräumt habe. — Fanny trat hervor — also, sah sie mich unstreitig eben so klar, alsich sie. — Rum bin ich rudig. 16

Segra funf Uhr ging er mie bem Lieentiaten nach Fanny's Garten. "Spatieren Sie ein Weifchen bier berum," fprach er vor ber Thure; "ich werde Sie wenn bie erften Begraftungen vorbei: fink, hincht: rufen.

In der linken Jant ben gut, im ber rechten Fanny's Karte, wat er mit ferlichem Anstand in den Saven. Inel Frauenzimmer's deren Gesichtstage feis nen schwachen Augen nicht deutlich waren, famen ihm aus einer etwas entfernten Laubs ernzegen Sierhatten dem berefelben ploglich, mit einem Anten Schritte geman, alst eine dere seine pleze felben ploglich, mit einem Anten Schreit den andern in die Urme siels Er eilte hin; wollte dülfliche Hab bieten, und suhr wiftenkenzuruch, denn die Obuschädtige war die dust n der bereften eine kann die Obuschädtige war die buren mein. Herr beite füge die und spen die Foon bekannte die Edusi n der Lieben und kann den die

Note that I was a second of the second of th

men hielt? " Kommm Sie: bech ber, und helfen Gie mir die arme: Fanny mach der Laube bringen. "

Bie ? bas foll Ranne fenn?! - rief er wilb, und brudte ben Sat auf ben Lopf. "Diefe alte, jus genblich gemalte Bublerin wollte bas himmelsmab. den vorftellen, bas ich im Traume fab.? - Belch bummer Berfuch, einen ebrichen Mann if betragen !"-"Inbeffen mar es ber biefen Dame gelangen, bie perfiellte Rrande, bis fich ihrer Rufe recht gut batte bebienen tonnen jim bie Banbe zu erngen. Raum war Lie der Brirbe los, fo trat fie mit gingeftensmten Armen por ben Doctor und fagte beftig: "Schweigen Sie von Betrug mein Berr , und greifen Sie in 3be men eigenen Bufen! Schighne, mer Gie find; ich minnene mich loger, Ibra mertwarbige Figur vor Bois iten gefeben gu babemis- Aber nach Ihnen, mein Berr, bat meine Arannbin gar nicht geangelt! - Abr traumte vor einigen Monaten, bas fie mit einem fcos . nen , jungen Sbelmanur ben Bund ber Liebe fchließe. :Dtuften wir alfo nicht glauben,) bas er es fen, ber furt barauf unter ben Buchftaben D. M. v. M. eine getraumte Braut fuchte ? - Golgich maren, Gie es, mein alter unschinen herry berings tänfchte, indem As Ach campaften efich iburch, biefe fondhaben ein; abeliches Anfeben au geben. "

"Das ligt ber Beufel aus Ihnen ! " fuhr er auf. D. M. v. M. heift Doctor Mebarbus von Mes mel, und bas ift mein Name und mein Wohndut."

Sie machte ihm eine höfliche Berbeugung, beren Erwiderung er schuldig blieb. Dennoch zwang fie fich ju einer holdfeligen Miene und fagre: "Bas freiten wir über eine geschehene Sache? Da Sie nun eine mal bier find, mein werther herr Doctor, so last fich meines Bedünkens der verworrene Handel am beftert schlichten, wenn fie Luciuden die begangenen Fehle trittchen verzeihen und fich auf's neue mit ihr vere binden.

Er lachte grimmig und belegte die Friedenskathin mit so empfindlichen Ramen, daß sie barüber ganz außer sich gerieth. Sie sprang wie ein Liger auf ibn los, und mir allen zehn Fingern, die sich zu Krasten krummten, suhr sie ihm nach den Augen. Er zog sich mit vorgestrecktem Stocke zurückt sie verfolgte ihm Sprung auf Sprung, sagte ihn so aus dem Garten und mark die Khür hinter ihm zu. 1934 in 193

Der Lieentfat. erffarrte bermafen; foal ifm bie Stimme verfagte. Defto rebfeliger schalt Jener auf bem Wege nach ber Stadt feinen Unftern, bag ibn ber Lraum am erften April so heiltos in ben April seldict batte.

! Gie maren nicht mehr weit vom Dhore, als zwei innae Rrauentimmer .: benen zin ! fleiner Gofei folgte, bei ihnen flüchtig vorbei bufchten. "Gott! mein Draumbilb !"- rief Mebarbus, und eilte ben Arquene simmern nuch. Er botto fle fchnell ein, grufte fie, und bat bas ftebnifes bet beiben Daboben, 2 bas gang. bas Abbild feiner Arfabifchen Geliebten mar, um Gefattung eines Befuche, ben er, wegen einer bochft wichtigen Angelegenbeit, je eber fe lieber abzulegen muniche. Die junge Schone erfdrat, fab ibn mit großen Augen an, ergriff ibre Kreundin am Arme, und fieb mit Angft. und Bittefn, weil fie ihn wegen feiner grotesten Tracht und felofanten Unrebe, für einen! Babnfinnigen bielt. : Er, baburch nicht abgefcbredt, trabte frifc neben ibr ber. Der Sofel, ein mutbiger Junge trat als Befdutet feiner Derrin auf, und achot ibm fich zu entfernen, und ba er richt golge leiftete, verfichte ber fleine Mann; feine Borte durch Rippenfiste geltenb zu machen. Davit und Goliath Edmpften mit einander burch's Dom, Die nachte Strafe

hinguf, und bis vor bas haus, wo bie Frauenzimmer binein folupften. hier aber behielt ber Stärkere bie Oberhand, und flurmte, ungeachtet ibn Davidchen aus Leibestraften am Rocke hielt, ins haus hinein, bie Treppe hinauf und mit ben fliebenben Rabchen tugleich in ein Jimmer.

"Mutter, Sulfe, Sulfe!" fcbrie die Berfolgte.
Schnell erschien, aus einem Rebenzimmer toms; mend, eine junge, wohlgebildete Frau, der man kaum ein Alter pon dreifig Jabren ansab. Sie bob beim Anblick des braumen Mannes mit Erstaumen beide. Sande empor und rief mit bebender Stimme: "Ifi's

mbglich? - Geb' ich recht ? - Derr Doctor Debars

bus !!! - .

Er ftarrte fie einen Augenblid an, trat naher und schrie auf: "Röschen! — Röschen Schwan! — "Ja, ich bin's!" fagte fie weichmuthig, und er bradte fie mit sturmischer Freude an seine Bruft.

worden waren, bogegneten fich von beiden Beiten Braworden waren, bogegneten fich von beiden Beiten Bragen auf Fragen nach den erlehten Schieffufen, feit,
ber Trenquing, in Leinzig. Es erhob fich ein freundlicher
Streit; wer zurift bie Reugier bes Angern befriedigen;
folte. Medarbus bequemte fich dazu. Er bat nur um
Erlandniß, daß er zuvor feinen abhanden gefommenen

Reifegefährten, ber vermuthlich an ber Sausthure schildern werbe, berauf rufen burfe. Das warb jugesftanden. Er ging hinab, fand ben verlorenen Mann und rief: "Dier berein, mein wackerer Kompan! Dier ift Arfabien!"

Rachdem ber Licentiat eine überfülfige Renge von Reverenzen oben gemacht hatte, erzählte Rebarbus feine Abenteuer brollig genug, und bereitete bamit feiner Freundin ein berrliches Lachfeft.

Er fragte nachher: ob fie von Lucindens bisheris gem Lebenslaufe unterrichtet fen ?

"Baron Raufchling verließ fie nach einigen Jahren; fie hatte bann verschiedene fluchtige Berbindungen mit andern Mannern, jog anch lange Zeit als wandernde Schauspielerin in der Welt berum. Jeht ift fie — in Gesellschaft der ebenfalls von ihrem Ranne geschies benen Kriegsräthin Rummel, die Ihnen heute die Augen ausfrahen wollte — eine irrende Glücksritterin und machte daher bei Gelegenheit des von Ihnen et lassenen Anfrus an Deutschlands Schönen rasch'den Bersuch, einen neuen Vereber — ober wenigkens Seinährer — ju erobern. Es wundert mich nur, lieber Doctor, daß Ihre Handschieß flugig gematht und fatte die verschlagene Fran nicht kungig gematht und

abgefcredt hat, die Romodie bis jum lesten Auftritte

"Meine hand bat fich feit zwanzig Jahren ganz verändert, antwortete Medardus. "Ich hatte mich überbies wiber meine Gewohnheit ber Schönschreiber rei befliffen, um mich badurch ber vortrefflichen Fannp' zu empfehlen. — Doch kein Wort weiter von ber Landfreicherin! Ich bitte nun, liebe Freundin, um Ihre eigene Geschichte."

"Die hauptbegebenheiten berfelben fahn ich mit wenigen Worten umfaffen," saate fle. "kucinde vers handelte mich, wahrend Ihrer Abwesenheit, an eine Frau von Wichen aus Frankfurt am Mann, bie sich bamals in Leipzig aufhielt und mit zur Genoffensschaft der Ariegerathin Rummel gehörte. Ich ersuht biesen Sclavenbandel erft am Worgen bes Cages, an welchem sie nach Frankfurt zurud kehrte. Da mußte ich meine Kleider schnell zusammenpacken; und eine Stunde nachbet faß ich schon neben ihr im Wagen, und das gute Leipzig lag hinter mir.

Sie beffandelte mich gueig'; fe ging mit mir wie mit einer Freundin um; boch lief man mich bei Lag und Racht teinen Augenblid allein. 3ch' ward, wie ich bald merkte, mit Borfay fo fcharf becbachtet, imit mit die Abfendung eines Briefes unmöglich ju machen. Darum konnte ichiIhnen, fo oft ich es auch verfuchte, . Keine Rachricht von mir geben.

Als ich mich ein halbes Jahr in dieser Gefangenschaft besunden hatte, bewarb sich Emmerich, ein braver junger Mann, um meine Gunft und ward nach Ucherwindung vieler Hindernisse, die und eheils seine Bermandten, theils Frau von Wieden in den Weg legten, mein Gatte. Wir bezogen sein schönes, vier Meilen von hier liegendes Landgut und lebten bauslich froh, Die Gehurt meiner Emma, die vorbin Ihr Leitstern in dieses Zimmer war, erhöbte und ser Glud. Aber es bauerte leiber, nur zwei Jahres bann mard ich Witwe.

"Witme ?" - rief ber Doctor, und; ein Strahl ben Freude flog etwas unschiedlich über fein Gesicht. "Haben fich aber wohl wieder verheirathet ?" feste er laebaft und leife binge.

. "Rein!" antwortete fie. .

nach diefer Uebereilung blutroth.

Sie ftellfe fich, ale batte fie meder feinen Beifall, noch fein Errothen bemerkt.

"3d und meine Locher," fuhr fle fort, "bes wohnen im Sommer bad und vererbte Gut und bes luchten jest nur auf einige Rage unfer Winterbaus,

um verschiebene Meine Geschafte ju beforgen. Es ift. baber ein fehr gludlicher Bufall, bag biefer Ausflug in bie Stadt gerade mit Ihrer Anwefenheit in Beibels berg jusammentifft; sonft hatten wir uns wohl in biefer Belt nicht wieber gefunden.

"Gelobt fin bas gutige Strickfal, bas meinen libbien Wunfch erfelltetst fagtel Mebarbus. (\*)

Wahrend biefer Gesprache hatte Emma! in einem: anvern Zimmer ben Abendtisch bestellt und meivete jest ihrer Mutter, daß er bereit fen. : Fran Emmievich! fuhrte ihre Gaffe jur Bafel und fallte die aufgestellten: grunen Admer mit koflichem Obeinweine. Der Licenstiat! kofiete mit Andadt: davon; und fagte: (18ch! blest fer Rektar erinnert an dus Gprüchlein:

# "Vinum Rhenense

Est decus et gloria mensae.a

"Ja, mein Freund," fiel ber Doctor ein, "hier ift ein anderes Leben, als in Memel."

"D, fceiben Gie boch nicht unfreundlich von beriguten Stadt!" entgegnetei Stimpel. "Benn Sie wene ben ficht boch nicht winder babin."

"ha, ein neuer Prophet!" fagte ber Doctor. "Hanns Abam Mullers Rachbarfchaft fedt Sie an. Ich muniche nur, bag Ihre Weiffagung nicht fo bob fen wie bas Peanhetenbrob im Stabtchen bei Potse-

Die junge Witwe fab bei biefem bunteln Bortwechsel, deffen Beziehung fie aber leicht errieth, schweis gend auf ihren Teller. Sie lenkte bes Gespräch auf andere Gegenstände, und bes Doctors Loos war noch unentschieden, ale er fic, nach aufgehobener Tafel, mit feinem Gefährten in ben Gafthof begab.

Am folgenden Morgen ging er allein auf die Heirath und kam nach einigen Stunden bochft vers gnügt jurud. "Skruvol, Sie find ein wackerer Prophet!" rief er aus: "Ich gebe nicht mieder nach Mesmel. — Die alte Liebe hat nicht geroftet; Roschen wird meine Frau. — Sie ift freilich feit dem Lage da sie in Leipzig auf meinem Schoofe saß, zwanzig Jahre alter geworden; aber sie gefällt mir noch wie damals und schickt sich sein für meine Jahre. — Serben Sie Freund, so bat mich mein Arkadischer Traum am Ende doch nicht betrogen; Ich bin nun mehr als jemals ein gläubiger Träumer und schufsest pigen allen Gustt, denn die zeinge Wolt, die selbst so well vom überkinnlichen Dingen träumt, wird mich imehr lidben, als tabeln:

The state of the same of the state of the

### Ber ift tactfeft?

Beim Dreichen bort man bell und flar Auch ohne Roten Cact entfieben; Wer breichen kann, ber ift furwahr Auch tactieft, benn er weis togar mit Flegelu ficher umgugeben,

### Die Gorgfame.

Nosaura's Frühling ift-febr beiter, Auch fehlt es ihr an Freiern nicht; Sie steigt alknälig auf die Leiter Zur Jahrsteit, wo die Sonne sticht. Im Lenz hat sie sich Wüh' gegeben, Zu fernen, was im Derbsto nünt; Wit Frucht wird sie zu füllen freben Das, was sie jest in Norrath schnist. Im herbst bewährt sich ihr Gewerbe, Wenns Früchte giebt, — benn — sie flicht Korbe.

23. Pro 8.

# Der Doctorbut

Bur Schlemm war wenig noch su hoffen ; Entharrt schien ihm fein Saupt in offen ; Da griff ber Kluge in ben Sactet Und kaufte fich dafür ben Dedel.

B. Prot.

Reuefte Corte von Schriftftellern.

Die handlung N. N. hat in ihrer Preif Courant folgende Articlet:

Alle Aiten Autours engliche und frangofice Parfumerfeen

11.2

## Der erfte Duater.

Es murbe gefragt, mer ber erfte Quafer gemefen fen ? Marbodeus, mar bie Autwort: benn ber wolte por Haman ben hut nicht abnehmen.

### Des Menfchen Bitte.

Min guter Better Grille Macht' einen tollen Streich Und nahm die Frau Sidvllet Er wollt' einmal. — "Wohl ench!" Eprach ich, "des Menschan Wille, Er ift sein himmelreich."

Bald fab ich Wetter Grillen, Wie war der Renfch fo bleich! "Ich nahm," faufit" er. "Sibplien, Ich habe meinen Willen — Wo blieb das himmelreich ?"

5 - b.

### "Lakonische Antwort.

Es schossen bie Kanoniere,
Es ftanben wohl jehn Officire'
Und fahn dem Probeschießen ju;
Bei ihnen stand der Hosiube Schmus.
Bon den Zehnen waren schier neune
Dem letzern schuldig. Der Eine
Fragt neckend und zupft ihn am Ofer:
"Du kannst wohl auch schießen, du Jude?"
Und Schmuh ertheilt ihm die gute
Und kurge Antwort: "Vor —"

### Guter Rath.

Dur Streit und Sant mill &. behagen Und Bortgefampf mit allen Leuten; Drum, wollt 3hr Ench mit ibm vertragen, Go bort nicht auf mit ihm ju ftreiten!

M. Bonbi.

### Die hochzeitseier.

"Ich nein, es wird Sie nicht gereuen, Drum rasch in meinen Schlitten nur; Sind wir nur brausen erst im Freien, So lächelt uns die ganze Flur! Iwar Floden siehn, und Winde pfeisen, Die Wege sind auch sast verschneit Doch kann ich nur die Hand ergreisen, So bin ich selbst die Freundlichkeit."

"Wie könnt' ich schöner boch begeben Das Zeft, bas heute und verband, Alls baß ich ließ die Schule stehen Und weit wir führen über Land! Und selber will ich sie entführen, Die liebe Braut, die holde Last; Drum, volle Schellen, last euch rühren, Und berb die Zügel angesast!"

Romus. Dritte Gabe.

So fprach in Raltenbern, erfahren,
Schulmeister zu ber lieben Braut —
Bon noch nicht sechs und funfzig Jahren,
Die feinen Sechsi'gen angetraut.
Und da in Schlitten er gehoben
Die sichne Beute hatt' und fuhr,
Da gings nun — baß nicht Funken stoben,
Das lag boch an ben Pferben nur.

Die wußten von bes Testes Feier

Bu wenig, um fich gant ju freun,

Und hafer, ia ber war ju theuer,

Um ihn ben Pferden vorzustreun?

Drum fielen sie aus mattem Trabe

In Schritt schon vor bem Dorfe ein:

Der Liebesgott fuhr wie zu Grabe

Und ließ die Pferde Pferde fevn

Und nahm, Gelegenheit macht Diebe,
Die liebe hand ber lieben Braut
Und that, ale wenn er Ausweil triebe,
Und füßte fle erschrecklich laut
Und nannt' auch Laube fie und Schäschen
Und wußte balb nicht, was er fprach,
Und nickte balb sein Mittageschläschen,
Und seine Laube micke nach.

So safen fle in ihrem Glude,
Als, ach! bes Schlittens Nagel brach.
Drum blieben Korb und Paar zurücke
Und kamen nicht ben Pferben nach;
Und biese, weil sie leichter waren
Und keine Zügek fühlten mehr,
Die thaten ihres Weges sahren,
Als kam sonst Alles hinterber.

Doch eben gahnt ber alte Anabe,
Sieht blinzelnd fern die Pferde gehn
Und ruft: "wenn ich geträumt nicht habe,
So kann ich dort auch Pferde fehn:"
Und rutteft fanft an feinem Brautchen
Und spricht:" Da, guden Sie, mein Kind!
Dort fahren auch noch andre Leutchen,"
Und nickt dann mieder ein geschwind.

Doch weil der Batter das gefehen Vom Dorfe, des der Schlitten war, So that er nach den Pferden gehen Und kam juruck jum lieben Paar Und spannte wieder vor die Thiere Und lenkte facht den Schlitten um; Und diese weiter thun bas Ihre; Und die im Schlitten bleiben fimm Bis sie im hofe wieder halten,
Den fie verlassen turzlich nur.

"Ach, spricht er zu ber guten Alten:
"Wie herrlich sichs im Schlitten fuhr!"

Und sie, die Worte nicht zu sparen,
Sie lächelt, ach, so hold und spricht's:
"Rein, wahrlich, über Schlittensahren,
Sie, Lieber, Loser, geht mir nichts!"

Friebrich Ruhn.

### Cheherrliche Bitte.

Wenn Sauben, Sute Dich begluden, Ich gebe Gelb Dir gern jum Rauf; Du magft Dein haupt mit Allem schmuden: Rur fete nie bein Kopfchen auf!

# Prompte Antwort.

Es sas ein Mann am Tische ba Mit fupferfarbner Rafe, -Db's fo nun von Ratur gefchab, Db weil zu viel im Glafe . Er nach bem Grund' und Boben fab, Es bleibe unentschieben! -Benug, in Schtem Rrieben Sas unfer Dann, ein Shrenmann, Der fonft in mandem Streite Des Biges wohl ben Sieg gewann, Sang fill bort eben beute. Da bacht' ein Andrer, fich fo recht, Gein Muthchen jest gu laben, Der fich's wohl fonften nicht erfrecht, Den Muth baju ju haben; Weil aber jener fille fas, Glaubt biefer, beut' vertrag' er Spas,

Und neht ju ihm und bietet an Ein Prieschen ibm, bem Schnupfer, und fieht babei bem Chrenmann Recht auf ber Rafe Rupfer und fpricht: "Ihr fend recht gludlich boch, Mill Gold und Gilber fdwinden, Aft boch auf Gurer Rafe noch Ein Rupferschan ju finden." "Glaubt 3hr?" fo fagt ber anbre brauf Bang ruhig und bescheiben; "Ja wenn's nur wahr war, folden Rauf Mocht' ich gar gern mohl leibens Doch boret nur, wie's mir erging, 11nd wie ich marb betrogen! 3ch glaubte anfange auch bas Ding, Bas man mir vorgelogen, lind ging jum beften Rupferschmieb, Der in ber Stadt ju treffen, Rahm meine liebe Rafe mit Und fpracht "herr Rachbar Steffen, Ihr fend ein Dann boch ben ber Stabt, Soffupferfchmied geworden, Der von ber Runft viel Ginfict bat, Berühmt an allen Orten; Sagt Affen mir und ohne Schett.

Im Ernft, nicht blos im Spafe,
Ob das denn wirklich Kupfer sey,
Was glanzt auf meiner Rase?"
Da sah der Aupserschmied mir an
Die Rase durch die Brille
Und sprach: "Mein lieber Nachbarsmann,
Ei, ei, welch eine Grille!
So wenig Kupfer, meiner Treu!
Ift dies, als Gold der Stosel;
Wer sagt, daß dieß da Kupfer sey,
Der ist und bleibt ein Esel."

Th. Bell.

Un einen muficirenden Rachbar.

Du floteft Rag fur Rag uns vor Und zwingft zum horen unfer Ohr; So ubft Du bich am Notenpult Und beine Nachbarn in Gebulb.

DR. Bonbi.

# Engagements = Gefuch.

Den 20. Thermidor II.

-Boblibbliche Direction.

Da ich aus nicht ungegründeten Urfachen gerne mein Engagement changiren mochte, fo bin ich fo frei, mich ben Boblobl Direction (zwar unbekannter Beife:) hiemit anzufragen, ob ich nicht bei Boblfelber famt meiner Frau engagirt werden konnte?

Ich bin 18. jähriger Schauspieler, alle Fächer burchs gangen — spiele seit 6 Jahren zärtliche Bäter— Polternde — comische Alte — alte Chovaliors — alte militaorische Rollen —

Bauern - Greife und intriguant mit gleidem Glud; was überhaupt ins Characterfach einfolat - Ginge einen farten reinen Daß (amar nicht musicalisch) aber mit bem beffen musicalischen Gebor, geschwinder Raffungs - und langer Erhaltungefraft ber Tone. Bin nebft biefem jum Soufliren brauchbar, wozu ich icon von mehreren Gefellichaften aufgefobert und verlangt worben, im Rall ich wegen gantlich auter Befegung meiner obbenannten Racher als Actour nicht employrt werben fonnte (wie wohl ich nur im bochten Rothfall mich zum Soufliren perfiebe). Und fo war ich burch bie 18 Cabre meis nes Theaterlebens noch nicht eine Boche ohne Engagement. Spreche pollfommen lat ein - foriel franzonich, mas man ju Chevaliers und im gemeinen Les ben bebarf - aut Slawackisch - etwas bobmisch und mehr poblnifch, vermog beren Beltgegenden, wo ich fcon Engagement batte, nebft meiner Mutterfprache, bin bei reisenden Truppen von benen respre Directionen fehr oft ju Ermirfung ber neuen Permissionen meiftentheils entweber perfohnlich abgeschickt, ober burch Berfaffung fdriftlicher Auffage folche ju ermirten, ju Berfaffung ber Antritts - Abichiebs, und fonftigen Reverlichkeits Prologen gebraucht mor-

Durch 18 Sahre und Itel

ben, womit ich mir Ehre einarnbett. 3ch frielte auf folgenben Theatern: als in ber Areieftabt. im faiferl. Schlefien. Teschen Comitatsfabt Pressburg Ungarn. Sauptftadt Pest u. Ofen. ditto. Comitatsfabt Caschau Dberungarn. ditto Leutschau ditto. Sauptfiadt Westgalizien. Cracau ditto Lemberg Ostgalizien. ditto Troppau faiferl. Schlefien. Rreisftabt. Znaim Mahren Sauptfladt Ollmütz Mabren. Rreisftabt Chorneüburg Deftreich. ditto Stockerau ditto. ditto Schwechat ditto. Sauptstadt Wien ditto. Rreieftabt Bruck Steuermart. ditto Loeben ditto. Sauptstadt Gratz ditto. Rreisftabt. Mabren. Hollitsch ditto Salsin an Ungarns Grange. Saurtfladt Linz in Oberoftreich. Wallerstein Reich. im Ellwangen Menwürtenberg. Dillingen . Baprifchen.

Speyer.
Neustatt and bier Acpublic, und fest
Landau dato hier in ber Republick.

Carlsruhe im Reubabifchen.

Ich bin ein gebohrner Mainzer und im Mainz -Erfurt - Bonn - Heidelberg und Wien bab ich flut biert, mit einer reinen Deutschen Sprache, ohne in fremben ganbern frembe Dialecte auffer jum localisis ren angenommen ju haben. Deine Frau ift eben aus bem Reich geburtig, 19 bis 20. Sahr alt, ift 2% Sahr mit mir beim Theater, wozu ich fie in Deft in Ungarn befommen, und murbe von meiner Sant abgerichtet. Spielte bis dato naiv - und Soubretten hier ate Liebbaberinnen. Goll nach Berficherung ans berer mit empfehlenbem Buche und Rigur begabt fenn, (ohne daß es ber Dann felbft will gesagt baben :) Ich bin 36. bis 37. Jahr. Ich bin, obne ju bramarbafis ren, in jedem Lande noch auf jedes Debut engagirt und oft verschrieben worben. Dir fonnen une mit einer großen Unjahl gebruckter Betteln über unfere Rollenfacher ausweisen, munichen aber nur burch bas Debut unfere Starte ober Schwäche in der Runft bartulegen. Bei allenfalls moglichen Engagement borts felbft erbitte ich mir alle erfte in meine benannte Racher, ober wenn ich nur fur eines berfelben follte en-

gagirt werben follte, bie erfte Rollen biefes Rache aus, fo wie ich bieber und dato fpiele, follte ich fur feines befonders bestimmt werben Ronnen, alebann unter meinen Rachern die erfte Rolle, ober benn auffallen: ften Character ber Sacher. 3. B. Ift ber alte Romifche auffallender und beffer als ber jartliche, alfo erfteren u. f. f. meine Rrau ihre benannte Racher eben fo. Beibe alle mogliche Routine in Opern, ba ich awar icon in einigen Overn in ben alten einftubiert bin, fie aber nur noch bis dato in Choren gefungen bat. - Bestimmung einer ber Direction gefälligen Gage jusammen, eines - auch allenfalls, auffer ber gewöhnlich swochentlichen theattalifden Auffundigungs zeit beiberseits - beliebigen langeren Contracts jum Aviso. auch einer Benefice Einnahme, wenn ein bal bes Jahr kontrabirt werben follte. ober auch wir ein ganges Jahr beifammen bleiben Ronnten; wofur ich mich benn auffer ber Ebeatralifden Soul Dig feit nach Rraften ju arbeiten anbeischig mache, fo wie ich es gewohnt bin.

(Theaterbau — Dirigirung beffen — Rollenschreiben und Soufliren ganglich ausgenommen:) auffer in ber bochften Roth) so wie auch alle Cassengeschafte. Dann wunschen wir und lettlich eine Direction und Gefells schaft, wo Ordnung — Friede und gegenseitige Ach-

tung herrschet, wo keine Partheilickkeiten ohne Berbienft vorwalten, indem ich gewöhnt bin, Rube. — Liebe — und Accuratosso.

Heute fpiele ich hier ben Gouverneur im Benjowsky, die meinige Feodora. Sollten allenfalls
Glieber bei Ihrem Theater fenn, die mich kennen,
und der so fehr üblichen Berläumdungssucht geneigt fenn
aus verschiedenen Rebenursachen, die in einem gemeins
schaftlichen Engagement gar nicht selten enritehen und
sich in solchen herzen manchmal aus Eifersucht oder
schändlicher Rache einwurzeln, und bann nur anf Ges
legenheit, schaben zu Können, warten, so wünschte
ich, meine mich engagirende Direction wolle nicht drauf
reslectiren, sondern mich erft Kennen lernen.

In meinen Rusenstunden habe ich mich seit einis gen Jahren auch mit etwas Dichten beschäftigt, und habe 4 Stucke geschrieben, wovon eins unter dem Litel: bas verliebte Bauern mad chen, ober Beiber curiren eisersuchtige Männer vor 3. Ronathen zum erstenmal ift aufgeführt worden, und meine Frau drinne debütirte, aber noch im Manuscript sind, theils im Sujet liegen.

Uiber Ihre Meinung je eber fo lieber eine Antwort anbero ju erhalten, ift unfer Bunfcha

Mein Quartier ift beim Sattler Willinger in ber bbern Gaffe bahier. Mit vieler Achtung

Ihre

bienfibereitwillige

R . . . . . .

### neble Berftreuung.

In einer großen Gesellschaft beschäfftigte man fich mit dem Erzählen kleiner Geschichten. Eine Dame, welche nehft ihrem Segemahl jugegen war, erzählte, als die Reihe fle traf, wie ein junger Mann sich alle Muhe gegeben babe, das herz einer Frau zu erobern, und wie er endlich sich in einer Nacht, wo der Mann abwesend sich befunden, in das haus und Zimmer dieser Frau eingeschlichen habe. "Zum Ungluck," suhr sie fort, "klopste, eben als sie bei einander und zieme lich mit einander im Einverständniss waren, der Mann an die Thure. Denken Sie sich da meinen Schrecken!" Schwer mochte es der offenberzigen Dame werden, ihre Zerstreuung wiedet gut zu machen!

### Wein und Waffer.

Einem fieberkranken Zecher Warb von seinem Arzt ein Becher Wein mit Wasser untermengt Zugekanden. — "Eingeschenkt!" Auft er aus; "Doch tränk' ich lieber Effi den Wein und dann" — "Darüber Wollen wir und nicht entzwein; Erinkt das Wasser hinterbrein!" Sagt der Arzt und schenkt ihm ein. Als der liebe Wein verschlungen, Wird vom Doctor ihm nach Psicht Auch das Wasser ausgedrungen; Doch, er dreht sich um und spricht: "Run ist's gut, mich durset nicht."

### Gute Reime.

### Forfter.

"Perr Muller könnt Ihr auch wohl gute Reime machen ?

#### Muller.

"Warum benn nicht? Ich barf ja nur jum Beispiel fagen:

"Ihr fend ein braver Mann, das fprech' ich unverholen;

713hr habt bem gnab'gen Herrn fcon manchen Baum — gezogen. 21

### Borfer.

"Run bort auch mich : Wo bleibt bie brüberliche Liebe ?

Die gange Belt ift beut ju Sage voller - Muller."

S — b.

### Die

# Brezel, Mährte,

Bon

Gustav Schilling.

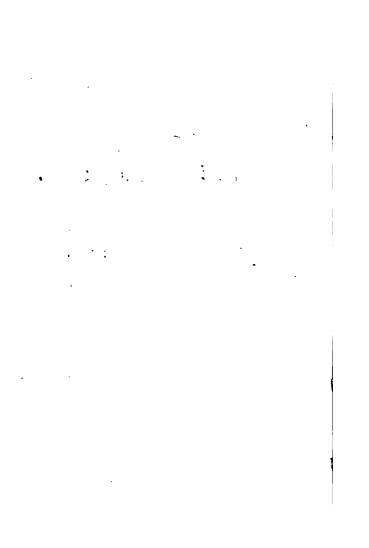

Die aute Mutter hielt mich gleich den Herren Stabs Officieren im Muge und fah es baher febr ungern. bag mich ber Feldmarschall jum Leib-Regimente in bie hauptfiadt verfette; bort lebte aber ju ihrem Erofte eine feinalte und feinreiche Cante, welche mich, falls ich ihr zu gefalten verftanben, im Teffamente bedenfen fonnte, - Dielleicht ichon bedacht batte: es murben mir bemnach im Bogug auf die Mittel, fich einet folden angenehm zu machen, allerlei mutterliche Rathe foldage ertheilt, berfelben auch ein Brief gefchrieben, ber bas liebe Cobnchen als einen Kerbinand, wie er fenn folle, fchilderte, und ich ging moblgemuth babin Bir batten bie Fran von Befenfelb feit; gebn Sahren nicht gefehn, und fie mar mabrent bem gleiche fam ju einer fpanifchen Rtuterin geworden. Gin fpanischer Reuter aber ift ein, mit fogenannten Schweinde febern ober 2merg : Dalifaben ober Riefenpfeilen ge

spickter Balten, beffen fich die Ariegefünftler bediesenen, für ben erften Anlauf gut, weil er unbesonnene Spahi's und Boltigeurs, die barüber weglegen wollen, ju spießen pflegt. Die Schweinsfedern, welche meisner gnädigen Lante während bes erwähnten Jahrzeshents zuwuchsen, bestanden in einer um Eins so lang und spiggewordenen Storchnase, und in bergleichen Sufsten, Schultern und Fingern, weshalb mir benn wie dem Julius Cafar beim Empfange der zweiundzwanzig Dolchkiche zu Muthe war, als dieselbe mich an ihr knackerndes Herz brückte.

"Du Fleisch von meinem Fleisch!" rief sie ergriffen; also gestel ich ber Gnäbigen. Dich laß ich nicht,
fuhr Kantchen fort, denn die Mutter bindet mir ihren Ferdinand auf die Seele! Zeuch ein zu meinen Ehoren und mache Dir's bequem! Du riechst nach Wurst und hast ohnsehlbar schon gegessen. Das hatte ich im lesten Dorse gethan, denn meine Wohlthätesrin war nach der Mutter Schilberung nicht die Großmuthigste; dies zeigte unter andern auch die mir zugesbachte Wohnung, deren Thore sie so eben erwähnte,
ein dunktes hinterstübchen mit dem Gerille ausgestattet, welches ihr im Nachlaß einer ähnlichen, dundert und fünf Jahre alten Großmuhme zustel.

Soll und Licht find beine Sache, fubr mein Sant

den fort! und wie gern ich bir bas tagliche Brob gabe, ift Gott bekannt, aber mein elender Magen beschränkt mich auf Raftensveisen. Du autes Rind, bu bauerft mich, benn es mirb bir bier fchmabliches Geld toften; aber ein junges Blut muß fich einschranfen, und ber Menich vermag alles, wenn er nur flug ift, gut ju effen, jum Beispiel, obne bas es ibm nur ein Sellerchen foftet! 3ch fubre bich in vierzebn wohlhabenbe, vornehme Kamilien ein, bie bitten bann mein Kerbinandchen insgesammt ju Difche, wenn es fich ju empfchlen weiß, und jum Ball obenbrein, benn bier wird, leiber Gottes, viel ofter und eifriger gesprungen, ale gebetet! Die bofen Balle, Die, fie raffen Schuh und Strumpfe bin, bas liebe Leben ungerechnet! Aber ba hilft man fich in beiner Lage. Da giebt es loctre, leichtfinnige Rameraden, Die bir mit bem Beinwerf ansbelfen, wenn bu ju bem Ginen fagft: - herr Bruber, mir fehlt es beute an feibenen Strumpfen, und ju bem Andern: - Leibe mir gefälligft ein Daar Schuhe, und mobl auch ju bem Dritten: - Dir find bie Soschen aufgeplatt, "ei lag mir boch auf eine Racht bie beinigen gufommen!" 3ch weiß ben Kall, bag mich mein erfter unvergeflicher Mann, vom Auf bis auf den Ropf in fremben Reigenblattern ftedend, jum Balle fubrte.

Das mar ein Birth, Gott habe ihn felig! ber brachte was por fich.

Ich horte mit Schauern ju und fragte, um bie Worte ber Weihe ju unterbrechen, ob heute Schaufpiel fen?

Lagtaglich, entgegnete bie Lante, und auch bas follft. Du gratis febn, wenn bie Soffahrt bir nicht im Bege ftebt. Dus Romodienspiel mar meines feligen Barachens einzige Daffion, ber ich benn auch ale eine vernunftige, nachgiebige Frau nicht felten ben Bugel Gab es nun eine recht febenswerthe schießen ließ. Saupt : und Staats : Action, fo jog mein Rannchen Die alte Livren an, welche ein Officiers : Bebienter im erften Schlefischen Rriege bier vergaß, bielt ein Such por's Geficht und spagirte fo gang unerkannt fur zwei Grofden in bas Paradies binauf, mo man am beften bort und faft bie Bogel : Anficht hat. Willft Du bas nicht, so weiß ich ein Aftloch in ber Thur ber Loge, wo mich bie guten Sternaus bisweilen als Trollgaft Dabin führft Du mich benn, in Dein aufnehmen. Mantlein gewickelt, - verweilft vor der Thur gleiche fam wie ein bienftbarer Beift, ber die Berrichaft erwartet, fiehft bann burch bas offene Affloch wie feine Majeftat burch ben Opern : Guder, und genau fo viel als ber ärgfie Berfcwenber, ber fiche einen Gulben und brüber toften laft.

Ein engelichones Rungfraulein, bas mir beim Eintritte faum banten fonnte und am Rabrifche int. Sintergrunde fort und fort emfig arbeitete, ficherte mabrend biefer Porfdlage jur Gute faft vernehmlich in bas hemdchen, welches ihre garte Sand fertigte, und ihre lieben, geiftvollen, fchalfhaften Augen berweilten jest jum erften Dale brei Sefunden lang auf. bem geschmuckten Golbaten. Sante fab bie meinen gefeffelt und fagte, fchnell verbuftert: - Die gebt Dich gar nichts an! bas ift eine Baife, Chriftiane Rosamunde von Relfenberg, die mir jur Laft fiel und nun ju Gottes Ehren groß dezogen wirb. Roch ein halbes Rind und ein unartiges obenbrein; bu aber bift ein ermachfener, gewiegter Menfch und fichft es, wie ich hoffen will, über bie Achseln an. Rosemunbe" erglubete bann : meine Blicke belobten bas Rind ; ich perbeugte mich; ich ging, mich bem neuen Oberften" porguftellen und traf bort auf befannte Rameraden, bie ben guten Freund fofort im Elephanten einführten, wo Bank gehalten wurde und ich im Laufe von

breißig Minuten — vierzig Dutaten und bamit fakt die gesammte Baarschaft verlor, — den Mutterpfennig.

Ber je ein abnliches Difgefchick erlebte, tennt bie Stimmung, in ber ich nach Saufe jurud tam. Die Rante batte Besuch; es fagen namlich zwei uralte, verdorrete Blumenflocke auf Robrftublen neben ibr. Die Gine ftricte an einer Dune, Die andre jeichnete ibr v. in ein geblumtes Sacktuch, bas nicht Karbe bielt und ibr bie Ringer geblaut batte. Gie tranfen nebenbei auch Thee und biffen nicht ohne Anftrengung mit ihren letten Sahnen, ben Bucker, um fich ber gutigen Geberin burd biefe Daffigung ju empfehlen. Roschen von Relfenberg nabete wie vorbin im Sintere grunde und wartete nebenbei ben brei Parien mit auf. Die Cante ftellte mich beim Gintritte vor; und bie Rreude mar groß, benn iene Beiben muchfen ibrer Berficherung nach, mit meinem Grosvater auf und erflarten mich fur fein Cbenbilb. Betterchen! fagte Jene: Du fommft erwunscht und wie gerufen; fpielen wir bas Phombre mit bem Mobr; nicht jum Ruine, fuhr fie fort, nur blos jum Daffeltant, zwei Bifche einen Pfennig und ohne Blod und andre funds lice Schikanen. Großer Gott, welch Berbangniß !

Rur Roschens himmlische Erscheinung, ihre Gegenwart, ihr köftliches Lächeln, ber ftille Gebanken - und Gefühlswechsel, welcher bereits augenscheinlich unter und Statt fand, hielt mich aufrecht. Sie ordnete ben Spieltisch; ihr Juß traf im Borübergleiten an ben meinen, mein leiser Seuszer an ihr Ohr; und auch ber keuschverhülte Busen ber Holben hob sich jest, erregt von Uhnungen ber Wahlverwandtschaft, die mir bereits ins Auge sprang.

Da fafen wir nun; ich gab bie Rarte. Lotte nur nicht, warnte die Lante, fonft bift bu baar Gelt, benn biefe Damen haben fo viel Glud als Geschick, und zubem waltet, auch im geringften Spiel ein bofer Geift, ber ben Frebler verblenbet und heimfucht.

3ch mußte laut auflachen, ob mir gleich bie ges bachte Erfahrung eben erft geworben war, benn bei ben touffen Wagftuden und bem geschworensten haffe die ses Damons ließ fich höchftens ein Achtgroschenstud hier verschlendern; bie beiben Meisterinnen lachten mit und erklarten fich bescheiben für Lehrlinge. Sie triesben Schert, sie fagten mir die schönften Dinge, sie sahen mir nebenbei sammt der Tante gleich Falken in die Karte, brudten aber die eigenen Blätter, um nicht

Gleiches mit Gleichem vergolten ju febn, balb an bas knöcherne Berg, balb verbargen fie felbige jusammengeschoben in ben Fliegenklatschen ihrer hande und
wurden nun allmählig still, finster und knurrig, benn
Satan, der Schadenfrobe, bescheerte mir unbändiges
Gluck, und was ich mir versuchte, um mich in die
Beten zu stürzen, schlug mie durch ein Bunder zu
meinem Vortheil aus. Die Frau von Schachteln siel
bald nach einander drei Mal Cotille, die Frau von
hurrbusch ward Remis so oft sie fragte, und Kantchen
nahm im Lause jedes Spieles eine Prise, denn es
hatte sich bis jest fast noch kein Bild geschweige benn
ein Matador bei ihr eingestellt.

Unerträglich! Rein altes Malheur! Ja, bas fenne ich schon, rief die Schachteln von Minute zu Minute und gelobte, von nun an bis zum nächsten Frühling zu paufiren. Die Frau von Hurrbusch aber fragte mit himmelblauen, bebenden Lippen, ob es ihr denn etwa besser gehe und erklärte der Freundin Jamstucr für ärgerlich und ungerecht, da dieselbe ja befanntlich, Jahr aus Jahr ein von dem unverschämtesten Glücke verfolgt werde. Mein Lantchen aber ließ den Groll getäuschter Hossinung an dem bedauernswerthen Röschen aus, die ihr die trübe Brille gab, auf welche iest die Schuld des falschen Abstechens geschoben wur-

de, bas eine große Bete über fie brackte und bie ergrimmte hurrbusch ju einem hohngelächter binrift.
Diefer Feuerbrand aber fiel naturlich in das Grobspulver. Magazin der Tante, veranlafte eine erschütsternde Explosion und das Nachstuck eines polnischen
Reichetages, welches dem Spiel ein Ende machte.
Großmuthig füllte ich mit dem hügel der genommes
nen Marken die geleerten Schahkammern der drei
kriegführenden Mächte und legte damit den Grundftein zum endlichen, meiner Ueberredungsfrast ents
springenden Friedensschlusse. Die Frau von Schacks
teln aber sah gleichsam nur einen Tilster in demselben, sie packte grollend ihre Müße in den gewaltigen
Stricksach, nahm ohne Ruß Ade und ging von dannen.

Snabe ihr Gott! Die hurrbusch und die Tante vergaßen alebald den Zwift und haber, welcher beide gegen einander antrieb, um über die verschwundene Potenz den Stab zu brechen, um ihr Kartengucken, ihre Pudel, ihre habe und Rlagesucht ihre Schabensfreude und Tollbreufigkeit im Glücke, ihren jämmerlischen Rleinmuth im Rifgeschicke schwarz und gelb ausszumahlen und zu verschreien, ja sie machten mir, des eigenen Vortheils uneingedenk, die hittersten Bors

wurfe, daß ich derfelben die abgenommenen Fische unentgeldlich wieder in den Leich geworfen und den gerechteften aller Anspruche in den Wind geschlagen
hatte; darauf aber faste Lantchen die Frau von hurrbusch an dem spindelburren Arme und sagte: Run,
herzliebe, laß dir nur das neue, spattwohlseile haube chen zeigen, von dem wir vorbin gesprochen baben;
ich schwöre drauf, daß sich die Pisserin verrechnete;
die Federn sind ja kaum bezahlt! Nein, man begreift
nicht, wie sie's hat geben konnen. Die hurrbusch
dußerte sich hierauf in sußen Schmeichelworten und
belobte Lantchens Fähigkeit im handel und Einkause,
die allerdings ihres Gleichen suchen mochte. Damit
verschwanden sie im Rebenzimmer; ich blieb mit dem
lieblichen Berge voll Relsen und Rosen allein.

Meine Rameraben im Elephanten fragten vorhin, wo ich wohne, und lachten gemeinsam auf, als ich den Ramen der theuern Schuppatronin nannte; aber sie priesen dagegen auch einstimmig das holde Röschen als ein matelloses, binter den sieben unauflösbaren Schlöffern der Tante aufblühendes himmelsblumchen und ihren hausgenossen drei Mal selig. Der war ich ja, Gott Lob! und that bemnach, um mir bie gebachte Seligkeit anzueignen, ben Mund in etwas auf und wunschte mir mit dem mildeften Tone,
bessen das Sprachwerkzeug des Jünglings fähig war,
zu diesem hellen Pankte in meinem Lebenslaufe Slud.
Aber die Zeit seiner Dauer war dem Anscheine nach
so kurz — denn Tantchen hatte und offenbar nur aus Wergessendeit beisammen gelassen, und Wöschens Erwiderung war so seierlich, mir endlich soviel daran
gelegen, des baldigsten in ein trauliches Werhaltnis
mit derselben zu treten, daß ich den Soldaten geltend
machte und mit folgenden Worten Sturm lief:

Göttliches Madchen, ich weiß, daß Sie hier uns verschuldet im Fegseuer brennen und Dein leiben; aber der herr sendet Ihnen in mir feinen Engel, ober seinen Lieutenant vielmehr, der ein solcher zu werden bestimmt ift, sobald ihn zwei Loth Blev, oder vier bis zwölf Pfund Eisen, oder der Lyphus, oder eines Felbscheers Kunst und Wissenschaft, von dem Ehrenbette in das helbengrab geschleudert haben. Berstrauen Gie mir! Ift auch die Unisorm nicht durchaus ein Bollmachtsbrief zur hertens-Deffnung geheiligter Jungfraun, so darf ich mich boch mit Jug und Recht, als die ehrlichke aller Löwenhante des königlichen Leibs regiments empsehlen, und obendrein aus Ritterpslicht.

3ch habe, ermiberte Rosamundens Rosenmund

mit reftenber Betroffenheit, — ich babe, aufrichtig geftanden, soviel bestätigende Zeugniffe Ihrer Berficherung gehort, daß Sie auf mein Zutraun rechnen burfen.

Ud, rief ich tief bewegt, was tann ber treue Freund wohl thun, Ihr Schickfal ju verbeffern?

Sein Erfcheinen, verfente fie, leis feufjend, fein Aufenthalt in unferm Saufe muß es meinem Erachten nach fichtlich verfchlimmern.

3. Berfchlimmern, theures Fraulein? Wie? Noch heute verlaß ich es in Diefem Falle.

Rein, Rein, Sie mufen bleiben! fiel ber Engel erglubend ein. Dein herz fcwoll, von dem lieblichen, wohlthuenden Gebote beflügelt.

- 3. Ach; wie gern! Und welcher Rachtheil tounte : Ihnen burch bie Rabe bes arglofen Gefahrten guwachsen ?
- S. Die Qual bes Berbachtes, mit bem ble Lante mich von nun an verfolgen wird. So mancher Rachetheil überbem, beffen nahere Bezeichnung Sie mir eriaffen wollen! Da faste ich Roschens garte, schneewise Hand, ich bructe sie voll Liebessinn an meine Bruft und liebette: Ich foll ja bleiben!

D ia, erging es in Antwort; boch taum vernehmbar misverten die fußen Lippen. Ja bleiben, bleiben, ginge es mir auch noch fo fclimm! — Und buich, entriß fie mir die Sand, denn Santchen und die Surrbuich ichnatterten rudfehrend vor der Thure. Ich riß das Fenfter auf und gaffte scheinbar, mit offernem Munde und weit hinaus gelegt, voll Andacht einer Bolfe nach, die von Sespers Abendlichte verstlart, wie ein Serold bes Seils über den Simmel flog.

Betterchen, sagte die Lante, ich gebe der guten hurrbusch das Geleite, und du bift so galant, und qu führen! — Entsehliches Gebeiß! Ich dachte mich in der vollen Unisorm, an jedem Arme eine überpunte, qu den Bogelscheuchen und Schredbildern der haupts ftabtischen Sperlinge gehörige Matrone, und die sinskende Sonne schien so hell, und der göttliche Abend erfüllte die Strafen mit Lustwandlern; aber der Reich mußte geleert werden, und Rockens himmlischer, vors bittender Blid farkte den Dulder.

Beibe Damen fühlten fich an meinem Arme Actlich erquiett, madelten vor Luft, als die Schildwachen angriffen, fie brangten mich nach dem Gedränge der Hauptstraße bin, ich tralte wie das Kalb an des Fleischhauers Stricke, doch blotte ich nicht und schloß, so oft die Gruppen der Begegnenden mich spottisch

· .

mafien, bas Rleeblatt firirten, ihm gloffrend nach, fahn, die Augen. Aber feche Damen und funf herren und wohl dreiffig andre im hintergrunde lachten jest gleichzeitig laut auf und mit Recht und zu meiner Berzweiflung benn es zog ein Brezeljunge hinter und brein und schritt aus chritt:

Reubadne! - bie fenn noch marm!

Jene Spotter und Lacherinnen bezogen bie Berfundigung gang augenscheinlich auf den Zuftand meiner beiben Gefährtinnen und saben gleichsem in mir ben Funten und die glubenden Stablspahnen, die den Zunder bieser Abnfrauen entflammt haben.

Bum Ueberfluse brebte fich nach bem erfreulichen Balet ber alten hurrbusch mein Cantchen ploglich zu bem heillsten Schreier, biele ihn an und sprach: Ift's benn auch wahr; sind fie benn nen gebaden, warm und praffelnd? Jener hielt ihr ben Schat bin und vermaß sich hoch. Cantchen prufte, wählte, ließ endslich ein halbes Dugend in den Strickbeutel fallen, beftand auf der Jugabe einer verkruppelten fiedenten, und vertraute mir ir der ich ergeben und abgestumpft neben ihr herschwantte, innig vergnügt, daß sie ben Schlingel mit demselben falschen Sechser den er ihr neulich beim Wechsel aufgehangen vergnügt habe.

Wir fanden bereits von Rofangundens Sand ben Lifch gedect; ich folte und mußte bies Mal Lantens Baft fenn, und Roechen ben Reft bes Queters flogen, welchen bie befcheibenen Theegafte ubrig ließen: "Geds Studlein - fie reichen / troffete bie gutige Birthin "benn ber Bucker verschleimt bie Drufen, und ich nehme ben gefünberen Gprup ju Bulfe." Der tam und half - in bas Baffer gequerlt. - Gie toftete und fprach erquickt: - "Bie Dalaga!" Und Rose den brodte ein und fab batwifden ju mir auf, big in bie fuffenewerthen Lippen, und ich - ich lacte laut und fcob bie Schuld bes Ausbruchs auf bas Treiben ber Rrauv. Schachteln mabrend bes Svieles. Das Lantchen ftimmte ein; wir griffen zu ben Loffeln: und immet lauter lachte fie, um ben Romus berbei ju locken, und mich zu neuen Ausfallen gegen die Rartengudes rin zu begeiftern. - Siebe, ba verirrte fich plotlich ein Bregelftuck ber foftlichen Dahrte in ber Deble ber gutigen Wirthin, und fe marb blau, marb braun und fant in Rosamundens Arme, und ba bas Dabchen bie Erfarrte nicht ju erhalten vermochte, in bie les berne Bergere. Und bas Bregelichmanichen wollte nicht weichen, und ber Luftrobren : Deckel nicht que fchnappen, und immer brauner marb fie, immer blauer. Mus mar ber Schmaus.

"Ja, bie ift maufetabt," versicherte ber Baber, unfer Hausgenosse, welchen bas erblichene Rischen ohne Zögern herbei holte. "Erflickt und todt," wieders holte er, als die Ader vergebens geschlagen, und, was sich thun lief, vollzogen war, und bat, ihn megen ber gehabten Bemuhung den Erben gnädig zu empfehlen. —

Die Erben, beffer Lefer, — maren wir. Biff bu nicht etwa gleich der Aurrbusch und der Frau von Schachteln ein gramlicher Neidhanmel, so freue Dich mit mir und Röschen — mit der Braut und dem Brautigam, und wenn Dich eben nach einer Bregelmährtz gelüftet, so weißt Du num, wie sie gesetzigt wird. Wir aber fügen Krast des Erbtheils sattsamen Zucker hinzu, wir begießen statt des Ganseweines die Brocken mit Sest und vergessen, von der Gute des himmels begünstigt, der Armen nicht, die ihr Unstern auf Wasser und Sprup beschränkt bat.

Guffan Schilling.

### Eifernes ABC.

Bruchftud aus einem humorifiifchen Converfa-

A. Affe bes Gefretairs — ber Copiff; bes Sehetemen , Rathes — ber Secretair; des Premierminisfers — ber Geheinic, Rath; Affe bes Fürften — vacat,

B. Brod. Gebadener Getreideftaub, ber Ger

<sup>\*)</sup> Das eiserne ABC bittet um eine pafirliche Austandme in dem Komus, denn es scheint billig, daß auch die Denker lachen und die Lacher auch denken. Uebers haupt würde ich in Beziehung auf den Komus die Wicken unserer Zeit in diese 4 Kategorieen vertheisten; 1) Menschen, die bies lachen, ohne zu lachen; — Antikomische. 2) Die bies denken, ohne zu lachen; — Antikomische. 3) Die weder lachen noch denken; — Eragikomische. 4) Die denkend lachen und lachend denken — philosophisch tomische, oder humoristische Wenschen.

genstand ber Bitte, bie nach bem Urtheite aller Eschriften als ber Kern ber Gebete unter ben 7 Bitten nothwendig ben mittelften Shrenplatz einenimmt. Sein Brob, alles Genießbare, Wein und Wildpret ja nicht ausgeschlossen. Brobest ub ien murben nach bem Wortslange bas Ganze ber Backerkunst umfassen, bezeichnen aber Beschäftigungen, für welche biesenigen, bie nichts weiter hinzuthun, kaum bas trockene Brod versbienen.

- C. Complimente. Aleine Turn , und Sprach, ubungen beim Rommen und Geben; Surrogate ber Menschenliebe; Umschlagtucher bes Tabels; Bakatscheine ber Bemühungen; Larven ber Abnei, gung und ber Begierde; Giftpulverchen ber Schapbenfreube.
- D. Die b. Ein Erwerbsteißiger, reich an Liebe wie am Geschmade: am Geschmade er weiß ben Werth ber Dinge ju schäften und greift nach bem Beften; an Liebe er nimmt bir die Gorgen und Burden bes Besiges ab, und beladet sich selbst damit. Roch aus Varbarenzeit stammt die Sitte ober Unsitte, bei solchen; die ihr Gewerbe abne Feinheit treiben, die Verbindung zu hemmen wischen Kopf und Herz ober wischen Gaus

men nnb Magen ober zwischen Junge und Lunge, und zwar mittelft eines banfnen Salsbandes. Doch rathen neuere Eriminalifien, keinen eher zu hangen, als man ihn habe. Bucherdiebe find von Laschendieben weniger zu unterscheiden, als Serzensdiebe, die eigentlich nur geheimen Lanschandel treiben, und barum mit dem Halseisen ber Ehe begnabigt werden.

- E. Einnehmen. Wird bewerkfelligt mit Schludmuskeln, mit Bomben, mit krummen handen,
  mit Rebekunken, mit Dehnungen, je nachdem
  bie Rebe ift von Raumen, von herzen, von Gelbern, von Jestungen ober von Arzneien. Welch eine
  Mannichfaltigkeit also von Einnehmern in
  Schlafpelzen und in Uniformen, auf Comptoiren
  und in Gesellschaften! Welch eine bunte Collegenschaft für iene Schlagbaumwächter, die durch das
  Schubfensterlein von jedem Ei, das fadteinwärts
  geht, ein Werththeilchen hereinzunehmen besugt
  und bestiffen sind.
- F. Fulle ber Gedanken. Kommt nur felten vor, fiebe bafur: Bortreichthum, Gewafch, Confusion Berfchrobenheit.
- G. Gafthof. Gine iffentliche Schlude und Schnarche Unftalt, beren Mitarbeiter jeboch nicht bezahlt

werben, fondern felbst bezahlen; ein Menschen, taubenschlag, wo unaushörlich fremde Kauben abs und zustiegen, um gefüttert zu werden und sich rupfen zu lassen. (Was die Gier betrifft, so kommt es wohl zum Legen, aber nicht zum Aussbrüten. Ammerkung des Hausknechts.)

- H. haus und hof. Pflegt man in Berbindung ju nennen, ftatt es einander entgegen ju fetjen. If der hof nur um des haufes willen da, "warrum erheben fich denn die hofleute so fehr über die hausteute? hauslichkeit oder höflichkeit, welche ift hoher? wichtiger? liebenswurdiger? segensreicher? Uebrigens ift sowohl haus als hof erwas so Eheilbares, daß es fogar den engen Weg durch die Gurgel passiren kann.
- 1. 3ch. Erft fomme ich, bann tomme ich noch eine ober einigemal, bernach follft auch Du tomsmen; vielleicht bleibt etwas übrig, bas ich nicht mag. Geben aber 3ch und Du jufammen, fo verschmelzen beibe zu einem theilnehmenben Bir, und wir gestehn bann auch jedem andern Ich Dus Paare gleiche Rechte ju. Das beift Conjugiren.

Friedlich gruft fich wer? Id, Du, Er; -

# Wir, Ihr, Sie Mranten einander nie.

ı,

K. Ragenbudel: 1. Bei Ragen - eine Rulle trager Behaglichkeit; 2. Bei Beighalfen - ein unjuganglicher Relfenwall gegen Bittenbe; 3. Bei Beleidigten bas Schwangergeben mit Rache: a. Bei Reigen Die Borrichtung jum Brugelempfange. Roof. Die bertommliche Ausfüllung bes innern Sut . Diunen . und Berudenraums, Rnochenrund mit fleischefnen Stablfebern, Banbern und Rlappen. Ropfe find bie Gier, wors aus die Ruchtein ber Thorbeit und Rechthaberei Des Gigenfinnes und bes Abermites bervornes ben, Die gar munberlich burch einanber pipen. -Gute Ropfe find Bombenfugeln ber gelehrten Belt, um die Reftungen ber Ainfternif zu ber fchieften und bas Reich ber Babrheit erobern in Diffene Ripfe ber Rnaben find in ber Philosophie ermunichter als in ber Chirurgie. Babrend bie Cabactskopfe ben Magen ber Pfeifen in fich faffen : tragen viele arme und reiche Schluder umgefehrt ihr ganges Bischen Bernunft und Lebensklugheit, ben Ropf im Dagen. unschädlichften Ronfe, werben bei Rraut und Calat angetroffen.

- L. Leicht. Die schwierige Lebre vom Leichten gebort zu den begünstigten Lieblingsftudien unsers
  Zeitalters. Warum wird so viel verzehrt? versprochen? befohlen? getadelt? erborgt? eingeriffen? geschwelgt? Nache verübt? ja, gemordet?
  weil man die tiese Weisheit erforscht hat, daß
  dieß alles leichter sep, als: Erwerben, Erfüllen,
  Gehorchen, Bestermachen, Wezahlen, Ausbauen,
  sich Beberrschen, Dulden und ins Leben rusen.
  Ist boch auch leichter, daß 30 oder 300 Gelehrte
  ein Buch schreiben, etwa ein Conservationslexicon (sic!), als daß Einer 30 oder 300 Schriften versaste. Was Hans nicht weiß, weiß Lunz;
  was aber die Hans hans nicht weiß, weiß Lunz;
  was aber die Hans Lemand zu wissen.
- M. Maul. Gin unentbehrliches Wort, so wenig es bie Feinlinge in ben Mund nehmen wollen. Ber bas Maul nicht zu halten verfieht, den sch lassen Andere darauf. Ehust du ce gar nicht auf, so verdienst du keine zu haben. Sperrst du es weit auf, so sliegen, nicht gebratne Zausen, nein, Beschämungen hinein. Macht dir jesmand das Maul wässericht, so geb' ihm um's Maul herum. Ein lo ses Maul behandle wie ein leeres: es werbe, nicht angebunden, sondern ge-

ftopft. Myfticismus, in ber Runft: Birtung bes Tarantelftichs auf ungeledte Baren.

- N. Rase. Das immer offene Lebensventil der menschlichen Lufepumpe; der Polizeinscheter am außersten
  Magenthor, um die eingehenden Waaren
  zu beschnobern und Cohtrebande anzuhalten;
  das Schönheitsgebirge im Seelenspiegel, woran man Romer und Griechen, Reger
  und Kalmucken unterscheidet; ein Blizableiter der
  Kabelsucht, woran man sleißig zupsen soll; die
  Werkstätte der Schankenreinigung und Seistbelebung, vermittelst eingezogenen Beizekrautstaubes.
  Riemand mag seine Rase gern bergeben; dagegen bekommt Mancher von höherer Behörde Rassen, die nicht in's Auge fallen, aber dest widriger in's Ohr, desto schwerer aufs Herz, die
  sogar die Galle aufregen.
- O. Ohne. Ein Berirwortlein, bas, indem es leugnet und hinwegwirft, boch gemeinlich ben
  Rioppel jum hunde berbei bringt. Eine Che ohne
  Liebe, ein Buch ohne Staben, ein Soldat ohne
  Sold und Waffen, ein Reiter ohne Pferd, ein
  Luftspiel ohne Luft, ein Fürft ohne Land, ein
  Schammeister ohne Schat welche Sonderbarkeiten, gleich dem hölgernen Eifen.

- P. Philosophie. Sat bas Eigene, baß fie einen bestimmten Sig liebt und mablt. Wer fie immer im Munde führt, bei dem vermift man fie im Gebirne. Wer ihr den Magen jum Wohnort und Wirfungefreife angewiesen hat, dem läßt fie das Herz leer; und wer fie zusammenbetteln will mit Obantafie und Gefühl, bei dem fest fie fich zwischen zwei Stuhlen nieder. Die beste Philosophie im geschäftigen und geselligen Leben ift nicht zu philosophiren.
- Q. Quer. heißt bei Ehoren bie Lange, bei Sonberlingen die Sohe und Liefe. Querkopfe haben
  Mube, paffende hute fur fich zu finden, und
  floßen beim Durchgehen durch schmale Thuren
  wechselud an jeder Seite an. Wie verhalten fich
  Querkopf und Senie gegen einander? Die Beantwortung dieser Preisfrage verdiente mit einem
  Etemplar der Schriften aller genialen Querkopfe
  oder mit den Kunsterzeugniffen aller querkopfigen
  Genies belohnt zu werden.
- R. Rand. Des Bechers ift mehr beliebt, als Rand bes Grabes; wird aber biefer mohl fo oft ein Rand bes Abgrundes und bes Berderbens als jener? Um unschädlichften ift er beim Ruchen.
- S. Steller. Gin Befen, bas, gleich bem Golbe, ohne

Bufan nicht wohl gehandhabt merben fann. Det Anfteller erwirbt fich oft ba ein Berdienft, mo unter gebn Rarren feiner ber etfte fenn mill. Ein Brieffteller (Brieffdreiber) murbe Rie . mand ju fenn brauchen, wenn Geber feiner gange 2 Buchftaben jufegen, und felbft jum Briefbes fteller werben fonnte. Ein gedruckter Brieffteller permandelt bie Reder in einen munberlichen Rruds flock, ber mir beute bis boch über ben Ropf, und morgen nur bis an bie Anice reicht. Gin 11 brenfteller hat bas beneibensmerthe Geschaft, Die Beit zu verlangern ober zu beschleinigen. Sielt et nur alle Lage Die Uhr um I Stunde auf: fo fonnte man jahrlich 365 Stunden profitiren, bas ift in 12 Monaten einen balben! - Der Bogelfteller ware wortlich: einer, ber die Bogel geborig ficult, wie fie fteben und geben follen; fatt beffen forgt er, wie fie weder fteben noch geben fonnen, fonbern bangen muffen. Er ift alfo von ber gefahrlichen Dach ftellerunft, Die auch mit unfichtbaren Schlingen und Reten umberfdleicht.

Streufand. Grober, wird auf den Dielen mit Bufen getreten; feiner beschwichtigt bas Fliefende ber Schreibart mit Dinte; allerfeinfter, wird ben Leuten in bie Augen geworfen.

- T. Eriller. 1. Der stämmige Roblenbrenner, ber bem ftorigen Aitter Aunz von Kaufungen ben Rucken zu fineln bereit war; 2. ein Ohrenkizel aus bem Nachbarftreit von zwei Tonen, die einander in Taminute 30 mal von ihren Plaken vers brängen, bis sie beibe auf bem Grunde und Boden eines tieferwohnenden Nachbarn zusammen nieders fallen. In dem mustkalischen Reliquienschranke einer berühmten unmusikalischen Stadt soll sich ein Mollpralltriller der Sängerin Catalani in Spiritus gesest besinden.
- U. Uhu. Einer von benen, die große Augen machen, und boch so wenig seben; ein Selbstgefälliger, der fein liebes Ich immer im Munde führt, ohne eigentlich einen Mund zu haben; ein Bogel, der von binten wie von vornen tont; ein Sinnbild bes Nachtsudirens, das also meistens egoistischer Naturist; eine Zielscheibe für unduldsame Berfolger, die zugleich, ohne es zu begreisen, die Berfolgten find. Uhu ist endlich auch die Bravourarie ungezogener kleiner Kinder und großer hasen.
- V. Bergeben. In dieß Geschäft theilen fich Sanftmuthige, Prafidenten, Spieler, Marktleute und Giftmischer. Es sest also eine Welt voraus, wo es an Beleidigungen, an vakanten Aemtern, an

Rarten, an Accisietteln und an verstockten Sees len nicht fehlt. Die sich felbst nichts vers geben, machen mit ihrer Person entweder zu viel oder gar keine Umftande, lassen sich entwes ber zu wenig Nachsicht oder zu viel Ehre anges beiben.

W. Balb. Etwas, bas Manche por lauter Baumen nicht feben; ein Menge Bande von vielen Blate tern, Die jeboch fein einziges Buch ausmachen, ober auch ein Magazin von ungabligen Radeln, bie von Menfchen meber in die Rleiber noch in Die Saare geftect, wohl aber bem lieben Bieb als Betten bargeboten werben. Indem ich ibm bas Gerippe meiner Wohnung und bie meiften Bequemlichkeiten barin verdanke, banke ich boch bae fur, ihn als Wohnort mit ienem Rleeblatte von R ju theilen, bem er als Schlupfwinkel oft ju Statten fommt (Reb. Rauber, Romanhelb). Im Winter mallfahrten bie Armen taglich ju ibm binaus, und nothigen feine Gobne, ju ihnen hereinjutommen. Auch bie jungften und schulblofeften werden da ohne Erbarmen geviertheilt und ben Klammen geopfert. Gest man einen Dann baran, fo wird gewohnlich ein Sund baraus. Segeft bu aber binten bas an, was ber Biegenbod vorn hat! fo giebt es bei geschicktem hineins blafen einen Dorenfehmauß.

- K. Y. Z. Gine Maste auf ber Schriftfeffer : Redoute. herr Eng ift demnach ein Alter überall und nirgends auf bem Papier, ber fich weder für die Rasenstüber ber Recensenten, noch für die Fangseisen ber Censurpolizei hergeben will.
- Z. Bug: Ihr findet ihn in allerlei Form, an Beuteln, Defen und Rutschen, in Characteren und bei Prunkseken: ihr befindet ihn für gut bald mit Fischnesen oder Schreibsebern, bald aus Pokalen oder Tabackspfeisen; ihr empfindet ihn, jest wohlthuend im Herzen, bann seindselig in offenen Thuren und Fenstern. Möchte jemand ihn noch er finden für die fühllosen Seelen schadenfrober tugenbhöhnender Erbsüchtler! Das Berkleinerungswort, den Zügel, seh ich lieber in den Handen eines Pferdeknechts, als daß ich ihn (auch den Zügel der Regierungs und Amtsgeschäfte nicht,) einer Frau anvertrauen möchte.



Tr.

## Der Polyhiftor. (Dreebner Anjeiger: 1812. No. 280.)

#### Dienft . Gefud.

1) En Mitarbeirer an größern, portheilhaft regenfirten Werten und öffentlichen Blattern, Berfaffer mehrerer fleiner Schriften, Gedichte und Ueberfegungen; Behrer ber teutschen, frangofischen, lateinischen und anderer Sprachen, ber Raturgefchichte, Erbbefdreibung, ber Rechnungefunft und Ralligraphie, ber Unfangegrunde im Beidenen, fo wie ber meiften andern fog nannten Schulwiffenschaften; Rongipient furialer Auffare; Schreiber im weiteften Ginne bes Bortes (fo daß er 16 bis 20 Bogen des Lags mundiren und in bem Umfange eines Gilberpfennige 1000 Buchftaben barfiellen fann, ) Berfertiger mannichfaltiger Rleinigfeiten aus Dabre und jugleich tuchtiger Aufganger, fucht Berbienft in irgent einem ber eben ermabnten Saber, burch Schriftfellerei ober burch Untericht, burch Rurial - ober Ropialarbeiten , burch Gelegenheits. gedichte und Beibnachts . und Renjahregeschenkfleinig.

feiten, ober burch Auftrage, mit Reifen verbunden. Den vollftandigen Ramen bes Mannes nennt bas Konigl. Sachf. priv. Abrefcomptoir.

J., F., D.,

### harpagons letter Wille.

,, Wonn fich bas lette Blattden wendet Jum Lod' in meinem Lebens Buch, Daß Ihr bes Gelbes nicht verschwendet Für Sarg, Geläut' und Leichentuch; Auch ziere nicht ein theurer Stein Den hügel über dem Gebein! Braucht man im Leben doch genug! Im Lod verthun, ift gar nicht flug. Des Menschen einz'ger Troft beim Scheiben Bon Welt und Geld und ihren Freuden Ift ja, daß er das herbste Leiden, — Musgaben — kann fortan vermeiden."

M. Bonbi.

A p p r n cf

1 : :

neuer beutscher Dichtfunft.

#### Mllen

ihren Sochft: und Sochzuverehrenden Gonnern jum

Menen Jahre 1810
in tiefster Shrsurcht gewidmet

Daniel Leberecht Michaelis Rouge, Logenmeifer im vierten Range

Will es ein bebenflicher Jahrgang mar, Will ich boch auch was miachen, Als wir vom Monat : Mar; aus Schon fingen an ju jagen.
Komus. Dritte Gabe.

April-Monat ber fam heran, In Furcht und Bittern man bin fah, Und fprachen bei und felber auch : Was wird jest mit und werben ?

Sprich, o bu Menfch, in beinem herten, Was will ich benn vertagen; Wir haben einen Schöpfer, ber uns hat Aus mancher Roth geholfen-

Das unser Landes. Bater fich entfernte, Das war ja nicht aus Furcht und Schreden, Sondern aus Liebe und weisen Hetzen. Bu feinen Kindern, Stadt und Laud.

Doch Deine Kinber sahn Dir nach Mit thränenvollen Herzens Ach, guter Bater, bleib nicht lang Und thu uns nicht vergesten!

Du meifer Nater warfft noch einen Bitt auf Deine Rinber nach juruck, Ruft aus im Mitteids vollen herzen: Ich werbe gewiß Euch nicht vergesten! Deine Rinder wunfchten nach: Gott fev mit unferm Landes-Bater, Und unfrer Landes-Mutter auch, Auf allen ihren Wegen.

Wir kehrten in bie Saufer gurud, Ein jeder in feine Belle, Befohlen uns bem Sochften an. Bu thun was Ihm gefaut.

Bir blieben in ber Stille bann Und hoften bann bas Befte, Bir ruften Gott bem herren an, Er mochte es lenten jum Beften.

Der Beng. Monat brach bann berfür, Mit feinen schönen Farben, Da Riemand bas bervor bringen fann, Als nur ber Weiwegierer.

Der große Tempel der fregen Natur Stand wieder in feiner Schönbeit da: Blid hin, o Menfch, wie die Ratur Sich beinethatben ausbreiten thut. Der eilfte Juni kam beran, Bo ba ein fcboner Sag anbrach, Deiner Kinder gingen viel binaus, Um fich ein wenig ju gerftreun.

Als aber bann ber Mittag fam, Ram eine Dunkelheit über bie Berge, Es jog fehr ichnell nach Dreeben ju, Man bachte, es murbe ein Gemitter.

Es fagte ein Freund ju bem anbern: Ich weis nicht, ob wir noch weiter geben, Bas benift bu Freund in beinen Gedanten ? Ich bente, wir wollen lieber nach hause gebn.

Du guter Bater, warft gewiß beforgt Um beine Dresdner Kinder, Und alle, die um und neben Dresden waren, Lagen bir gewiß am herzen.

Run, bu großer Belt : Regente, Der du alles fcblichten fannft, haft nunmehro alles Uebel Bon Stadt und Lande abgewandt. Mit großem Berlangen warten beine Rinber, Bis nun ber eilfte August heran fam, Gott Lob und Dant! riefen beine Kinber, Heute kommt unfer Landesvater und Landesmutter wieber.

Run, bu grofer Welt-Regierer, Erbalte unfere Ronigs Thron, Sieb Muth und Starte und Weisheits- Triebe Die an dem Ruder mit regieren.

D, bu Vater aller Menschen, Gieb Glud und Segen im neuen Jahr, In jedem Amt und jedem Stand, Und lag auch alles wohl gerathen.

Ĭ.

Run pfleg ich auch noch eins mit angufchließen Da wir an Logen ju offnen ftebn, Das wieder ju bem neuen Jahr Im Friede und Freude ein jeder in feine Loge gebe. Die lebernen Sofen. (eine Steverifche Sage.)

Der fromme Raffer Ferbinand
Gewahrt' es mit heiligem Erbeben,
Daß so viele Sole im Steperland
Sich ber Lehre Luthers ergeben :
"Wer ber Bater Glauben verlaffen kann,
"Der ift mir, beim himmel! kein wackerer Mann;
"Doch sie sollen es theuer mir buffen!"
So sprach er, und fampst mit ben Juffen.

"Gewiß nicht jum Aergken mir treiben "Gewiß nicht jum Aergken mir treiben ""
"He, Knabe, — ruf mir ben Kaniler herauf,
"Er foll an ben Landvogt mir schreiben,
"Daß er mir die Ritter in's Auge faßt,
"Sie ihr Seelenheil nicht so vergeuden laßt;
"Am Ende, — wurd' ich bas leiden, —
"Regiert' ich wohl gar über Heiden! —

"Sie sollen am Freitag jur Faft fich verftebn,
"Die Gewaltigen konnen's vertragen,
"Sie sollen am Sonntag jur Meffe bubsch gehn,
"Und nicht pankettiren und jagen;
"Wer wider die Regeln der Kirche mir fehlt,
"Der werde geftrafet an Gut und an Geld,
"Und darf mir im Lande nicht bleiben:
"Gebt ber, ich will selbst unterschreiben!

Des Raifers Mandat wurde kund gemacht, Allüberall ließ man's verkund'gen; Die Ritter nahmen genau sich in acht, Dagegen sich nicht zu versund'gen. — Der Erste, welcher dawider gesehlt, War Ritter von Gosting, \*) ein wackerer helb, Der hatte am Sonntag 'nen großen Vierendigen hirschen geschaffen.

Der Landvogt entbot ihn vor sein Gericht; Der Ritter von Gofting ließ fragen, Bas bem Landvogt beliebt? — boch erschien er nicht. Der erwidert: "Es sep ob dem Jagen,

Diesen Namen führt noch eine Ruine auf einem Felsen in der Umgegend von Grag.

Er habe verlett bes Kaifers Manbat, D'rob er hundert Dufaten in jahlen hat: Woll' er heut noch die Summe ihm fenben, Rog' er bleiben in feinen vier Banden."

Der Softing sendet gehorsam das Geld;
Doch daucht' ihm die Summ' unermessen:
HIMBeif, bei meinem Schwerd! nicht warum ich gesehlt;
HIMBan will ja am Sonntag auch essen.
HIIDie Buchse, womit ich den hirschen erschos,
HIMBannt' ich oft auf des Kaisers Feinde schon los;
HIMBar auch Keinen hirschen mehr schießen,
HIMSoll auch Keindesblut nicht mehr fließen.

Richt lange nacher kam ber Raifer von Been Rach Gran, bort die Secten zu einen; Man beschied alle Ellen bes Landes dahin, Sie sollten im Glanze erscheinen, Die kaftbarften Aleider, fein reichstes Gewand

Soll Jeber angiebn, ju ehren fein Land: So beift es gang beutlich am Ende Des Umlaufichreibens ber Stande.

Und alle Wege bebecken fich baib Dit ben prachtvollften Bugen ber Ritter, Es erglant ringeum von Speeren ein Balb, Und Bline schleubert ber Flitter; Gehult ift ber Eine in blankes Gold, Der Andere, bem eine Dirn' ift hold, Prangt sittsam im fammtenen Rieibe, Das fie schon ibm gesticket mit Seibe.

Die Bammette schimmern von Ebelftein, Auf welchen die Federn fich schwingen, Die Schwerder werfen den hellsten Schein Umher, und die Schellen erklingen Am Schmud der Rosse wie Zauberton. — Bon den Damen schweig' ich; die wuften schon Zu ienen Zeiten im Pugen Den Rannern allen zu trugen.

Und wie sie versammelt waren jum Rahl
Im niegesehenen Krange,
Da trat der Kaiser in vollen Saal
Und überschaute bas Gange
Und freut sich des Boblstands, in welchem er sa
Rur seine eigene Schapfammer fah;
Denn braucht er den Schmuck in der Ferne,
Die Eblen opsern ihn gerne.

Jest ftarret ber Kaifer auf einen Fleck, Und seinem Blick folgt ein jeder; Laut fragt er: "Wer iff, der dort steht im Eck, "Rit den einsachen Hosen von Leder? "If das Alles, was ihm Fortuna bescheert, "Dar bin ich bes besseren Nocks ihm nicht werth, "Daß ich so hier im Glanze ihn sehe? "Ich will, daß er Rede mir stehe!"

Und es nahert der Ritter von Goffing fich,
Und im Saale wird's leifer und leifer,
Er beuget ein Anie gang bescheidentlich
Und entgegnet also dem Raiser:
""Serr Raiser, es ward hier im gangen Land
""Bedeutet, wir follten im reichsten Gewand,
""Im to ft barften Kleide erscheinen,
""Und das hab' ich gethan, will ich meinen.

11/1Die ledernen Hofen, so wie Ihr fie seht,
11/1Rosten hundert Ducaten im Baaren,
11/1Und an Reinem, der hier in dem Saale steht,
11/1Wird man theurere Hosen gewahren!
11/1Wie Summe bezahlt' ich dem Landvogt bafür,
11/1Weil ich schoff einen Hirschen in meinem Revier;
11/1Wie Haut ließ zu Hosen ich gerben,
11/1Weine Nachkommen follen sie erben!

Der Raifer fprach lächelnb: "Geftehn muß ich Euch,

"Ihr könnt mit den Hofen schon prablen."

Er fandte jum Gadelmeifter fogleich,

Ließ die Summe jurud ihm bezahlen; Dann mandt' er fich ju bem Ritterverein Und fprach : "Ihr herren hutet Cuch fein!

"Ich will nicht, bag bier in bem Steper

3. g. Caftelli.

# Das Gegentheil.

Carlo - Carlo Carlo Carlo

Der nun verewigte Efchte fcrieb einft bei einer Prufung feiner taubstummen Boglinge bas Wort, "Gebeimer Bath," an die Safel und foberte nun burch Zeichen einen feiner Jöglinge auf, ibm bas Gegentheil bavon barunter zu ichreiben. Diefer befann sich nicht lange, sondern schrieb:

Deffentlicher Unrath.

# Die Drangen.

Sage aus dem Morgenlande.

Ploklich glubn ber Nache Eriebe In dem Gufen Zulecha's, Daß ber Frembling ihre Liebe

Das ihr eigene Berbrechen Dichtet fie bem Reufchen an, Drangt ben Gatten, bas ju rachen, Was nicht er, was fie gethan.

Und ber junge schono Stave Biderlegt die Herrin nicht; Leicht wird ihm bes Kerters Strafe, Er wird Opfer feiner Pflicht. Schwanenweiß fieht war gereinigt Bulecha vor dem Gemahl, Aber ibr Geheimniß peinigt Mirjam, ber fie es empfahl.

Balb verbreitet die Geschichte Ihrer Lieb' in Memphis fich, Und die Frauen im Gerichte, Bulecha, verdammen Dich.

Jebe, ftols auf ihre Tugenb, Bricht ber Sunderin den Stab, Reine mar, die ihrer Jugend Bei des Junglings Reis vergab.

Bulecha erhalt die Annde Bon bem Spruch der Schwefterschaft Und befreit auf eine Stunde Den Gefangnen aus ber haft.

Jene tugendreichen Frauen Ladet fie jum Saftmahl ein; Und fie tommen ju der Schlauen, Doch nicht, um ihr ju verzeihn. Liebenswurdig im Bemirten
3ft bie fcone Geberin:
Baft vergeih'n fie ber Berirrten
11m bes Gottermable Geminn.

Und Orangen matter Seelen Labfaal, reichet man sulett, Eifrig werden, fie ju fchalen, Alle Meffer angefett.

In bem Augenblid' erscheint Jusuf mit Sorbet — Die Frau'n Sind bezaubert — jede meinet, Einen jungen Gott zu ichann!

Jeber flodt im Mund' die Rede, Jeber Herz foligt wonniglich; ... Sich vergeffend fchneihet jede In die Rosenfinger fich.

Da fpricht Juleda: "Ihr Guten, Schmalt ihr noch auf mich? - Genung! Eurer Finger filles Bluten Spricht für mich Entschuldigung."

#### Unecbote.

Ein Schriftsteller, ber gewöhnlich für bas Obeontheater in Paris schrieb, las ohnlängst eines seiner Producte bem geninlen Picard vor. Beim Eintreten schon hatte er gesagt, baß er zwei neue Stude mitbringe, ein Trauerspiel für das Haupttheater, und ein Luftspiel für das Odeon. Als nun beide durchgelesen waren, fragte ihn nicht ohne Berlegenbeit Picard, ber Unternehmer des Odeon's: "Jaben Sie doch die Gute, mir nun auch zu sagen, welches von den beiden Studen, die Sie mir gelesen haben, Ihr Trauerspiel, und welches Ihr Luftspiel ist! "

Der Lampenfabrikant. Leipz. Zeitung 1816 Ro. 185. Beilage.

\*\* Lampenfabrikant aus \*\* empfiehlt fich wieder mit feinen Siber if den Lampen, der schon seit 14 Jahren die Leipziger Meffen bezogen bat, und nie ein anderer mit meinen kampen hier gewesen ist. Sorsten und Preise der Lampen find zc. zc. zc. Wer in die umliegenden Gegenden von diesen Lampen zu has ben wunscht, beliebe sich gefälligst unter obiger Addresse an mich unter der punktlichken und reellsten Bedienung zu wenden. Mein Logis ist zc. zc.

## Rosine.

Erzählung -

non

R. G. Pråtel.

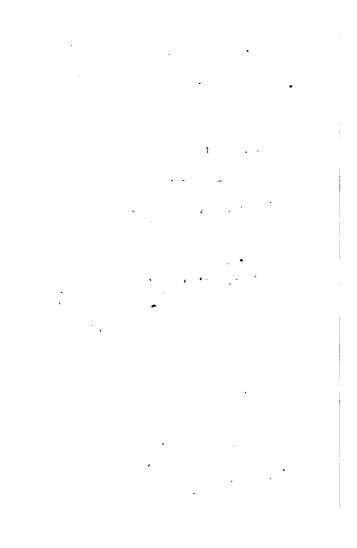

Dan lat ich mich mabelich nicht langer mis berein Berfprechungen binbalten!" rief Gottfried Lerche eines Sonntage mit fleigendem Unmuth, nachdem er mabrend bes Mittauseffens bas Befprach wieder auf bas Beirathen gekentt und ber ihm gegen überfitende Mite ben Ropf babei wie gewöhnlich ju fchutteln angefangen hatte, "Erinnert Euch nur an bas Berfprechen, boe Ihr mir im Frubjahr gegeben habt! Im Bertraun auf Guer Bort habe ich ben gangen Gommer binburch braufen im Relbe mit unfern Ochsen um bie Bette acarbeitet. Die Ernte ift uber alle Erwarrung ausges fallen: tagtaglich vermehrt fich unfer Boblftanb; bie Subnet legen, und die Rube talben, bag es eine mabre Luft ift! Befinnt Ench nur, Batert: Rach ber Ernte, bief es immer, nach ber Ernte foll es Dir frei fteben, Dir gang nach Deinem Befchmack eine Krau ausjusuchen; und nun gieht Ihr mir jedesmal, wenn ich mit meinem Anliegen, beraudrucke, ein gramliches Geficht. Das geht aber nicht langer; ich fag' es Euch frei beraus! "

"Rarrischer Junge!" begann ber Alte; "so nimm boch nur Vernunft an! Mit dem heirathen ift es einne gar kusliche Sache! Es muß babei mit großer Borficht und Ueberlegung zu Werke gegangen werden, sonst entsteht eitel Unheil daraus. Ich dachte, Du könntest: es wohl noch einige Zeit mit ansehen; haft ja kaum das zwanzigfte Jahr im Rucken, bist ja noch ein blutjunger Kerl!

"Rein, bas thue ich nicht, Bater! Rimmermehr thue ich bas!" eiferte Gottfried. "Jung gefreit, hat niemand gereut! So heißt bas Sprichwort, bas ich Euch felbst wohl hundertmal habe beten boten. Mutter, so fieht mir boch nur bei! Als Ihr und der Bater hocheit machtet, wie alt waret Ihr ba ?!"

"Ich achtiehn Juhr, und ber Buter in Deinem Alter, Gottfriedchen! " erwiderte die Befragte mit gefälligem Lächeln, indem fie nicht ohne gunftigen Erfolg bem hausherrn mit ber fiachen hand bie: Falten von ber Stirn ju ftreichen bemubt war.

"Ra, ba habt ihr bie Bescheerung!" jauchtte ber Heirathelustige. "Jung gefreit, hat niemand gesreut! bas Sprüchlein hat sich gang an Euch bestäs tigt; benn nur bochft selten habt ihr Guch recht orbentlich mit einander gejankt; und gerade fo foll es fich mit mir und meiner Jufunftigen auch verhalten : barauf konnt Ihr Euch verlaffen! "

"haft Du Dich benn, " fragte ber Alte mit gutmuthiger Reugierbe, "unter ben Mabchen bes Darfs schon in biefer Auscht ein wenig umgesehen?"
"Umgesehen wohl, erwiderte Gottfried," aber nichts Rechtes berandgesehen! In unferm Dorfe giebt es, frei von der Leber zu reben, keine Einzige, an ber ich ein besondres Gefallen finden konnte. Das hat aber so viel nicht zu bedeuten! Heute ift Kirmest in Zeibelsheim, wo sich alles junge Bolk aus der umliegenden Gegend zum Tang in der Schenke vers sammelt. Dort will ich in aller Rube und Gemuth.

"Daß mir nur feine bummen Streiche babei berauskommen! " warnte ber Bater. " Ruftre fo viel Du willft; vergiß aber nicht, baß julest Alles einzig und allein von meiner Entscheidung abhängt!"

lichkeit ein wenig Mufterung balten. "

"Last mich nur machen!" befchloß ber Sobn. "Sicher follt 3hr von meiner Wahl, wenn es anders baju kommt, keine Schande haben!" — Ungefäumt verfügte er fich jest nach seiner Schlafkammer, ergriff bie bort an der Wand hangende Tabakspfeife, rieb ben Silberbeschlag bes Meerschaumkovses, bamit

er ber Tangefellschaft hellern Glanges ins Auge ftralen moge, mit Rreibe und Brantwein und fchrict bald darauf, pruntend im Sonntageftaate und das fpanische Robr wohlgemuth in der Luft schwenkend, zum Dorfe hinaus.

Mach Berlauf zweier Stunden bielt er, in ben 2med ber angeftellten Banberung vertieft und bide Rauchwolfen von fich blafend, feinen Gining in Beibelebeim und fand auf bem freien, grunen Blate por ber Tour bes Birthehaufes eine ungablbare Menge Bolfe, naffend und faunend um ein bafelbft aufges fclagenes Scrufte verfammelt, auf welchem ein pris vilegirter Renerfteffer bie Schauluft ber Unwesenben burch Ausübung feltfamer Aunftfertigfeiten zu ergoben und ju unterhalten beeifert mar. Dit eitfertigem Ungeftume brangte Sottfried fich bindurch und fchaute, nachdem er in williger Empfangnahme verschiedener Außtritte und Rippenftofe fich einen vortheilbaftern Standpunkt verschafft batte, bem unerflarlichen Thun und Treiben bes fremben Bunbermannes auf ben Bretern mit einer fo gefpannten, ichier an Unbacht grentenben Aufmertfamteit au. bag ibm bie Pfeife barüber erlofch.

Rachdem ber Runftler, unter anbern fcmer gu ergrundenben gauberwerfen, zwei Bierglafer in Splits

ter gerichrieen, ein blankaementes Gifen fich burch bie Dhren geftofen, und einen verschluckten Rlachefinauel in lichtlobernben Alaumen burch Mund und Rafe wieber von fich gegeben batte, murbe quer uber bem Gerufte ein Seil aufgespannt, auf welchem balb barauf eine folante weibliche weftalt von etwa fechiehn Sahren, Die Gottfried guvor noch gar nicht bemerft hatte, fich erblicken ließ. Bom Kopf bis ju ben gus fen in hellgrunen, bin und wieder ins Goldgelbe wielenden Atlas gelleidet, eine rofenrothe Scharve um die Suften, und die nußbraunen Locien won einem prachtigen, mit funfelnben Sbelfteinen befetten Digs bem umgeben, fprang und tamte fie vor ben Augen ber überraschten Menge mit einer Sicherheit und Ges mandthoit das Seil binab und berauf, als ob die Moglichkeit, Sals und Beine zu brechen, fur fie gang und gar nicht vorhanden fen. Bottfried mußte nicht, ab er juvorderft ber Beforanif, Die bei Bahrs nehmung ber gefahrvollen Runftubungen ibn unwills führlich zu beschleichen anfinn, ober bem ergeblichen Behagen, welches er, abwechselnd mit berfelben, bei ben anmuthigen Bewegungen empfand, in feinem Innern Raum geben folle; fo finnbeftrickend batte bet Anblick ber reifenben Geiltangerin auf ihn gewirkt. -Das mare ein Beib fur bich!" wurde er ficher ge

bacht baben, batte bie fefte liebergenaung, bag nur ein Befen boberer Art im Befige 'fo gauberifcher Schonbeit und fo übernaturlicher Runftfertigfeiten fenn tonne, einen fo fubnen Bedanten in feiner Secle auffommen laffen. Erft als fie, nach Beendir gung bes Tanges, von ben Bretern jur Erde berabflieg, und mit einer gierlich geformten Schaale, fline genden Chrenfold einsammelnb, unter ben Bufchauern umber ju geben anfing, gerieth er allmablig auf bie Bermurbung, baf fie benn boch mohl, trop bed fie umg benben atherifchen Glanges, auch an bie Befriebigung gemiffer irbifder Beburfnife gebunden fen. Dit frohgeschäftigem Gifer jog er, indem fie fich ibm naberte, ein blanfes Achtarofchenftud aus ber Safche, und ein freundliches Lacheln; bas in feelenvoller Innigfeit feinen Blicken begennete, pries und lobnte feine überfchwengliche Grofmuth und Rreigebigfeit.

Gottfried schwelgte in einem Meer von Wonne. Gleich einem Zauberschlage hatte bieser Blick die innersten Liefen seines Gefühls getroffen und in Gewesung geseht; auf ein so beneidenswerthes Merkmal der huld und Gute, auf einen solchen Vorjug war er nicht vorbereitet gewesen! Ohne baber auf den Zeuersfrester, der während bes Ginsammelns die Anwesen; den durch neuangestellte Proben seiner Geschicklichkeit

jur Bewunderung hinjureifen fuchte, nur im minde, ften weiter ju achten, ftellte ber gluckliche Gottfried sich auf die Zehen und verfolgte mit trunknen Bliden unabläßig ben durch die Berfammlung sich drangenden, braunen Lockenkopf der reizenden Kunftlerin, die sie endlich, nachdem sie ihre beschwerliche Wanderung vollendet und der Causendkunftler auf dem Gerufte ju gleicher Zeit sich dankend gegen die Anwesenden verzneigt hatte, mit ihm innerhalb der Thure des Wirths, bauses verschwand.

Jung und Alt brangte sich jent nach ber Wirthe, finbe hinein, burch beren geöffnete Fenker bereits die zu minder gefahrvoller Tanzbelustigung einsabende Fest musik sich rauschend vernehmen ließ. Auch Gottfried folgte dem gegebenen Beispiel, konnte aber, wie eis frig und angelegentlich er auch allenthalben umbers spähte, von dem niedlichen Mädchen, das seine Ausmerksamkeit vor allen Andern in Beschlag genommen hatte, keine Spur weiter entbecken. Statt an dem Tanze Theil zu nehmen, in welchem das junge Wolf lustig ausjauchzend sich zu tummeln ansing, während die Alten an die Tische sich pflanzten und in vergnüglichem Kartenspiel freie Zeche zu gewinnen trachteten, stopste er sich eine frische Pseise und wählte seinen Standpunkt in der Rähe der Stubenthur, mit

1

;

1

1

3

ŗ,

ď

排

hoffnungevollem Berlangen bem Augenblick entgegen barrend, wo die Suldgefialt bereintreten und mit wiederholten Zeichen heimlicher Gewogenheit ihn be aluden werde. Seine Erwartung ichien jeboch nicht in Erfullung geben ju wollen; benn mohl eine Stunde lang ftand er wie feftgewurgelt auf ber Lauer, obne biefe ruhmlich ausbauernde Beharrlichkeit mit dem gewunschten Erfolge gefront ju feben. Endlich rif ihm bie Geduld; er begab fich forschenden Blickes nach ber hausflur und mar, mit geschäftiger Fortfegung ber angeftellten Entbedungeversuche, fo eben im Begriff, burch die Sinterthur in den Garten binaus ju treten, ale plotlich ein, vom Gebeule und Schluchten begleiteter beftiger Bortmechfel, ber in einer feit marte befindlichen Rammer fich erhoben batte, gu feinen Ohren brana. Gottfried trat naber bingu und erkannte die Stimme des Reuerfreffers, Die in donnernde Rluche und Scheltworte fich ergof, mabrent ju gleicher Beit in abwechselnbem Swifdenspiel fich ein Berausch vernehmen ließ, bas mit bem Toben und Schelten in fehr genauem Bufammenhange ju fieben und von ausgetheilten Ohrfeigen bergurubren fchien. Dem erschrockenen Spaber erftarrte fchier bas Blut in ben Abern, ale er, indem er lauschend fein Dbr tum Schluffelloche binabneigte, jest flar und

beutlich vernahm, bag von feinem Achtgrofchenftuck bie Rede fen, welches der hellgrune Engel bei Mute lieferung bes gesammelten Ertrages fur Brivateigenthum erflart und jurudbehalten batte. Gine an ber Thur bemertte Spalte lief die bangen Ahnungen und Sweifel, bie Gottfried's Gemuth ergriffen batte, balb jur unerträglichffen Gewißbeit werben; benn es beburfte nur eines fluchtigen Blides nach bem Innern bes Gemaches, in welchem ber Auftritt fich ereignete, um fogleich die ichlante Seiltanzerin zu erkennen, wie fie bas in Bermabrung genommene Gelbfiud mit ritterlich ausbaurenbem Eron gegen die mutbenben Angriffe bes Reuerfregers ju vertheibigen fuchte, bet mit ber linken Sand ihr bie braunen Locken gerraufte und jermublte. mit ber rechten aber ibr fort und fort Die eifrigften Beweise unerschopflicher, faft an Berfcmenbung grentenber Rreigebigfeit ju Theil werben ließ. Gern mare Gottfried, ben ber Anblick fo fcnos ber Difhandlungen nicht minder tief erschutterte und emporte, als ihm der Buffand ber Leidenben, Die felbft in ihrem Schmers noch fo reigend fich ausnahm, ju Bergen ging, ibr ju Sulfe gesprungen; eine unübermindliche Rurcht und Scheu vor bem gewaltigen Manne, ber verschlucktes Berg in fnifternben Reuers funten wieder von fich zu fveien vermochte, bielt ibn

jeboch von Aussuhrung eines so tollfuhnen Gebankens gurud. Den schonungelosen, in steigender Erbitterung fortgesetten Bestürmungen erliegend, warf die Bedrängte ihrem Peiniger endlich das in geheime Sicherheit gebrachte Gelostud vor die Füße, worauf dieser sogleich die Fehde beendigte und mit kaltblutiger Gelasseheit einen Schlud aus der auf dem Eissche besindlichen Flasche that, während die Ueberwundene sich auf einen alten hölzernen Sessel warf und bitterlich weinend sich das Gesicht mit der seidnen Schürze verhüllte.

Der Grund, jufolge begen Gottfried vor wenigen Augenbliden Bedenken getragen hatte, fich ju ihrem Beschüger und Vertheidiger ausjuwerfen, hatte auch jett, da er sich geneigt fühlte, sie durch Ertheilung einer neuen, noch reichlichern Spende über den erlittenen Berlust zu trösten und zu beruhigen, seine Giltigkeit noch nicht verloren. Er hielt sich daher sortwährend in ehrerbietiger Entsernung, ward aber zullett durch eine Bewegung, die der Feuerfresser gegen die Thur zu machen schien, von seinem Bevbachtungspunkte verdrängt und zog sich wieder nach der Gaststube zuruck, hossend, daß im Laufe des Abends vielleicht eine günstigere Gelegenheit zu Aussührung seiner gutgemeinten Absichten sich ihm darbieten werde.

Mirflich fab er auch bald barauf ben gefürchteten Schwarzfunftler jur Chur hereintreten, fich burch bas Gewühl ber Tanger und Bufchauer nach einem ent fernten Lifche in ber Ede hindrangen und nach Aufe jablung verschiebener Rungforten, unter welchen Gotte frieds Ralfenblick auch bas verbangnisvolle Achtaroe fchenftuct zu erfennen glaubte, an bem bafeibft ftattfindenden Kartenfpiel Theil nehmen. Der Simmel fen euern Gelbheuteln gnabig! bachte Sottfrich und batte, fo bald er jenen erft in gemachlichem Rrieden swifchen ben Mitsvielern finen fab, binnen Minutenfrif bem Lantgelage wieder ben Rucken quefehrt. Non einer bunflen Gewalt getrieben und burch bie Erinnerung an bas mobimollende Lacheln, befen er braußen wor allen Andern fich ju erfreuen gehabt batte, mit bem baju erforderlichen Grade von Muth und Rubnheit ausgeruftet, suchte er fogleich burch ein leifes Rlopfen an die Thur des Gemaches, por wel chem; er juvor nur als mußiger Beobachter verweilt batte, bas in Gram und Betrubnig jurudgelagene Dabthen von feiner troffbringenben Gegenwart gu benachrichtigen: Die barin berrichende Sodtenftille baus erte jedoch, wie oft er auch Diefen Bersuch wieders bolte, ununterbrochen fort und Gottfried merfte mobl. daß ber biblifche: Gpruch : "Rlopfet an, fo mird euch

anfgethan! " nicht immer in feiner buchftablichen Bebeutung fich befiatige. Geine Begierbe nach einer perfrauten Unterrebung mit ber Liebenswurdiaften ibred Gefchlechts batte übrigene bereits zu tiefe Burgeln in feiner Seele gefaßt, um burch bie erfte fehlgefcblagene Erwartung fich fogleich von Ausführung feis nes Borbabene abicbrecen ju laffen. Auch fand er in ber hoffnung, Die fein mit unermublichem Gifer fortgefentes Rachipaben begleitete, fich feinesweges betrogen; benn taum mar er burch bie Thur bes hintergeboudes in ben Garten binausgetreten , als er fogleich feine Dielgefachte in ber Rabe eines Somengelbrunnens anfichtig marb, allwo fie, ben funftleris fchen Domp und Glang burch Audubung bauelicher Quaenden in ben Schatten fellend, über einen aros fen Mildinauf bingebucht, fur ben nachftfolgenben Darabetang fich bie Strumpfe mufch.

"So einfam ? fo allein ? mein fchones Rind!"
rief Gottfried, indem er, vor Ueberrafchung bis an
ben Wirbel errothend, fich ihr naberte, und es fich
felbft nicht zu ertlaren vermochte, wie er bei feiner
fonftigen Blobigfeit und Scheu bier ploglich zu einer
fo teden Anrede babe ben Rubb gewinnen konnen.

Das schone Rind, an welches diese Borte gerichs tet waren, mochts jedoch bagin teinen fo.gar besons bern Verstoß gegen Jucht und Sitte bemerken; benn es schaute, ben freigebigen Spender des Achtgroschenstudies auf den ersten Blick wieder erkennend, mit einer Miene zu ihm enwor, in welcher gutmuthige Verzeihung feiner Kuhnheit und behagliches Vergnügen über seiner Nabe so unverkennbar sich ausbrückten, daß der Glückliche, indem sein Auge dem ibrigen begegnete, einen Blick in den Wohnsis der Geligen zu thun glaubte.

"Se ergest Ihnen wohl mitunter recht schlimm? "
fubr er, von Mitteid bewegt, zu fragen fort, um für bie Gabenspenbe; die er ihr zugebacht hatte, eine schickliche Einleitung zu finden. "Ich habe, mit Bertaub zu reden, schon so erwas bavon gemerkt! "

", Aib, wie follte es nicht!" erwiderte die junge Runftlerin. " Bas ich Lag für Lag von dem abicheus lichen Menfchen leiden und bulden muß, ift mit Menfchemungen nicht zu beschreiben! bas ift ein gar grunds bofer, tudifcher Mann! "

"Ey, ift es benn nicht Ihr Vater?" fragte Gattfried bofrembet, indem er fcuchtern und angstlich fich umfah, ab ber Gefürchtete auch vielleicht bei Ertheilung biefet Lubipruche fich lauschend in ber Rabbe befinde.

"Der himmtel bebute! " mar bie Antwort. Jung,

febr jung hat er mich irgendwe geftohlen und mich feitbem die Rreut und Quer in ber weiten Welt mit fich umber geschleppt. Seine Sochter bin ich, Gottlob! nicht; muß aber wohl bei ihm aushalten, denn wo foll ich armes, verlagenes Geschöpf fonft wohl bin?"

"Bo Du bin follft, Schänden, das will ich Dir fogleich fagen! "rief ber frehlich begeisterte Gottfried." Rach Bruchfeld follft Du! bort wohnt; mein Bater, ber reiche Bollbauer Lerche, wenn Du vielleicht schon von ihm gehört haft — ber Dich mit offnen Armen aufnehmen wird. Bas dann aus und Beiden mit der Zeit etwa werden könnte, " seste er mit pfifigem Lächeln hinzu; "nun, das wolleu wir der Zeit überslaffen! Wenn ich Dich nur vor allen Dingen erst in Sicherheit gebracht habe. Wie ist denn Dein Name, wenn ich fragen darf? "

"Florabelle!" versegte bie bolbe Wascherin, indem fie mit fich selbst nicht einig zu senn schien, ob fie zuerft ihre Verwunderung über diesen Antrag, oder die in ihr aufsteigenden, mißtrauischen Zweisel gegen den Erust feiner Rede an den Tag legen solle. Gottsfried wußte jedoch mit seiner Beredtsamkeit das treuberzigste Mienenspiel zu vereinen, die obwaltenden Bedenklichkeiten siegreich ans dem Wege zu räumen und ihr den Empfang, deßen sie in Bruchfeld sich zu verse-

verfeben babe, in fo reitenden Bilbern vor bie Geele in fubren, bag fie bem preismurdigen Anerbieten bes ichlanten, fattlichen Burichen, ber in immer vortheils hafterem Lichte ibr zu ericbeinen anfina, je naber fie ibn betrachtete, nicht langer zu miberfieben vermochte. Boll Freude über ben Bint ber icon langft gewünsche ten, jest auf fo unerwartete Beife fich barbietenben Belegenheit, von bem Joch ihres verhaften Eprannen fich fur immer loereifen ju fonnen, verfprach fie bem Befreier, ben ihre Rachgiebigkeit mit ben wonnigften Behagen erfüllte, nach Berlauf einer Stunde, wenn bie Racht vollig bereingebrochen fen, mit geschnurtem Bundel bier im Garten fich einzuftellen und fodann bis an das Ende ber Welt ihm ju folgen, boffend, bag er fie glucklich nach Bruchfelb geleiten und ibr bafelbit ein munichenswerthes Loos verschaffen werbe.

Rach Berabredung dieses Entwurfes nahm Gotte fried, um nicht etwa von dem alten Gaufler hier am Brunnen überrascht zu werden, seinen Weg wieder nach der Gafftube und fand denn auch gar bald Ursache, sich zu der gehabten Borsicht Glud zu wunsschen. Schon auf der hausstar drang nämlich ein so lärmvolles Toben zu seinen Ohren, daß die Liebe ihn bereits des freien Gebrauchs aller seiner Sinne hätte beraubt haben mußen, wenn er es nur einen Konus. Oritte Gabe.

١

١

Augenblick lang fur Cangmuft batte balten follen. Er nahm es vielmehr, burd bie Ditbulfe fruberer Erfabrungen in feiner Bermutbung unterftust, fogleich für bas, mas es mar, für einen unter ben froblich perfammelten Gaften ausgebrochenen, pollfanbigen Raufteampf und es war ihm jest nur noch barum zu thun, mit ben eigentlichen Beweggrunden ju biefer feltfamen Beluftigung fich ein wenig naber befannt ju machen. Auch hieruber follte ibm balb ber gewunichte Aufschluß zu Theil werben; benn faum batte er fich ber Stubentbure bis auf meniae Schritte aes nabert, ale ber Feuerfreger ibm mit einer Saft und Gilfertigfeit entgegen flog, Die unmöglich ein Brobefuct ber einnen Gewandtheit, fondern nur bas Bert mehrerer, auf gleichen 2med bingrbeitenber Prafte fenn tonnte. - Um ben feinblichen Launen bes Blude, bas feinen beutigen, mubevollen Erwert ibm bier am Spieltifche wieder bis auf ben letten Seller fcmablern ju wollen ichien, eine veranberte Richtung anzuweisen, und vieleicht in ber hoffnung, bag bie Mitspielenben, Die fruberbin an feinen, brausen auf ben Bretern angeftellten Tunffubungen ein fo aud: nehmenbes Behagen gefunden batten, auch jest, ohne Die Urfade burchfchauen ju fonnen, nur auf bie Daburch bervorgebrachte Bir fung ibre Aufmertfams

teit lenten wurben, hatte er seinen Fingern indgebeim eine Rolle zu spielen ausgetragen, von welcher er fur die Wiederherstellung seiner dahin schwindenden Baarschaft sich den gludlichsten Erfolg versprechen zu durfen glaubte, war aber, der Ausbietung aller seiner Geschicklichkeit zum Trop, über den heimlich unternommenen Gluddverbeserungen ertappt, und nachdem er der Versammlung einige Minuten lang zum Fangball gedient, auf eben erwähnte Weise zur Thur hinaus befördert worden.

Gottfried verwunderte fich anfangs nicht wenig, daß der Mann, dem, seiner Meinung nach, alle Elemente in Gebote ftanden, ftatt über seine Bidersfacher eine Ladung verwüstender Feuerstammen sich ergiesen zu lasen, mit nur schwach abwehrender Kraft sich vertheidigte und mit der Geberde eines angklichtagenden Flüchtlings nur auf die glückliche Rettung nach seinem ferngelegenen Gemache sein ausschließliches Augenmerk gerichtet zu haben schien. Eben dieser lettere Umstand erfüllte ihn aber auch zugleich mit den qualvollsten Besorgnisen, in Bezug auf den verwegenen, draußen am Brunnen mit Florabellen entworfenen Plan, dei defen Berabredung auch sie auf die Ausbauer des Alten am Spieltisch, dem Anscheine nach, so zwersichtlich gerechnet hatte. Den ganzen

Abend folich er baber, fo migmuthig und nieberaeichlagen, als ob er felbft an ben jungften Chaten und Schickfalen bes Reuerfregers ju feinem Schaben Theil gehabt batte, balb in ber Birtheftube, wo nach hinwegraumung bes Storenfrieds bie Rube fogleich wieber bergeftellt worben mar, balb auf ber buntlen hausflur umber, auf welcher er, fo oft er laufdenb und hordend bem Bohngemade ber beiben Runfter Ich naberte, ein mit abwechselnd fleigender und fintenber Seftigfeit geführtes Gefprach vernahm. bas in furgabgerifenen Gagen über die Undantbarteit und verminderte Achtung ber Belt gegen bie Runft und ibre Bunger fich ju erftreden unb, mit Sindeutung auf mehrfache ichmergliche Erfahrungen biefer Art, ber rudlofen Berberbtbeit bes gesammten Denfchengefdlechte obne Onabe und Barmbergigfeit ben Stab ju brechen ichien. Erft gegen Mitternacht trat eine Stille ein, an welcher bie faft aufgegebene hoffnung bes Somachtenben fich allmäblich wieber gu beleben anfing, ba er fle bem Schlummer jufdrieb, ber Die muben Augenlieder bes Dulbers ient endlich gefchlogen babe, und welcher, ju Bolge ber voranges gangenen farten Leibesbewegung, benn auch fo tief und fest ju merden verfprach, bas Rlorabelle, bei einigem Aufwand an Duth und Schlauheit, ihre Bufage mohl vielleicht noch werde erfullen konnen.

Ohne Beitverluft begab ber Reisefertige fich jent binaus in ben Garten, mo er, von rabenschwarter Dunkelbeit umringt, fich in ber Rabe bes Brunnens auf die lauer fellte, und gitternb por Unrube unb Ungebulb; bem Augenblick entgegen barrte, ba bie Hinterthur fich offnen und Alorabelle fich feiner leitenben Obbut überliefern werde. Endlich, nachdem er wohl eine Stunde lang, unbeweglich wie ein Deilenjeiger, auf feinem Doften geftanden und faum ju athmen gewagt batte, fnarrte bie Thur, und geflügele ten Schrittes eilte bie Erfebnte, ein Bunbel unter bem Arm, übrigens aber gang in ber Rleibung, in welcher fie bas Berg bes Junglings querft mit ben Banben ber Liebe umftrickt batte, bem fillbarrenden Befreper entgegen. Dit fturmifcher Gilfertiafeit ergriff diefer fie bei der Sand, und im Ru mar die Secte übersprungen, welche ben Garten von ber baran bine laufenben Landftrage trennte. Beide fclugen jest, obne ein Wort mit einander ju mechfeln, ihre Riche tung nach berjenigen Seite bes Dorfes ein, auf melder bie rundberum fich erftredenbe, ungeheure Balbung am geschwindeften ju erreichen mar. Als fie aber in trabendem quer über die Stoppeln und Graben

gebenben Laufe bie Relbflache burcheilt und bereits einen Theil bes jungen Riefergebufches, mit welchem bie Balbgegend begann, gludlich im Rucken hatten, brach Gottfried bas Stillichweigen und geftanb, bag er jest vor allen Dingen erft ein wenig ju Athem fommen muße, bevor feinerfeits an die weitere Forts fenung ihrer nachtlichen Wanderung zu benfen fen. Much mar er überdies ber Gegend, in welcher fie fich befanden. fo ziemlich unfundig und mußte baber erft eine geraume Beitlang in angeftrengtem Nachfinnen ben Kinger an die Raft legen, um die muthmagliche Richtung angeben ju tonnen, welche fie gu Erreichung ibres Biele von nun an ju beobachten batten. So idritten fie benn, nachdem Gottfried von ber gehabten Anftrengung fich einigermaßen erbolt und feiner Bealeiterin bas Bundel abgenommen batte. Arm in Arm von neuem quer burch bie Balbung binburch, indem fie burch traulichflufternbes Gefprach fich fur bie Unmoalichfeit, einander in ber fodfinftern Racht Har und frei ins Muge ichauen ju tonnen, ichablos ju halten und barüber jugleich bie Beschwerben ibres pfablofen Umberirrens ju vergegen fuchten.

Bobl mertte Gottfried, bag von dem leichten, feibenen Reifegewande feiner reigenden Gefahrtin an bem wildwuchernden Gezweige, burch welches fie von

Beit ju Beit fich binminden mußten, fo manches Bruchftud jurud bleibe, ließ aber, ob ibm babei aleich jebesmal ein Stich burche Bert ging, feine in mitleidiger Theilnahme fich regenden Empfindungen nicht eber laut werben, bis Alvrabelle immer filler murbe und am Ende, auf fein wieberholtes, jarts liches Befragen, in webmutbigem Ceufgen erflarte, baß fie ibm nun balb nicht weiter werde folgen fonnen. weil fie auf bem icharfen Burgelwerte und Dornges ftripve, über welches er fie geführt habe, fich bie Rufe bereite wund gegangen habe. Bum Gluck frahlte ibnen balb barauf zwischen ben boben Baumftammen ein Lichtschimmer entgegen, auf welchen fie, ber Roth bes Mugenblickes gedrangt, um fo getroffer losfteuerten, ba fie gegenwartig fich von Zeibelebeim weit genug entfernt glaubten, um por jedem unwill fommenen , ber glucklichen Beendigung ihres abenteuerlichen Umbermanberne Gefahr brobenben Heberfalle gefichert ju fenn. Rur weniger Schritte beburfte es noch, and fe gelangten jest ju ihrer großen Freude auf die breite, burch ben Balb führende Beerftrafe, an welcher ein anfehnliches Gebaude fich befand, bas Gottfried, jufolge ber auf bem Sofe ftebenben Rracht magen und bes im Innern herrichenden regen Betume mels, nicht mit Unrecht fur ein Birthebaus hielt, obi

gleich er fich nicht erinnerte, jemals in biefe Begend gefommen gu fenn. Da ber bemitleidenswerthe Buffand, in welchem Florabelle, ihrer Ausfage nach, fich befand, und fein eignes Berlangen nach einem erquickenben Labetrunke ben letten Reft von Bangigkeit und Beforgnif in feiner Bruft erflict batten, trat er ohne Bebenfen mit ihr in ben hofraum, wo er ben Birth bes Saufes antraf, bem er es frei fellte, von bem gur Beschönigung ber nachtlichen Ballfahrt in ber Geschwindigkeit erfonnenen Dahrden fo viel ju glauben, ale ibm beliebe, nach begen Anborung biefer ben beiden Aluchtlingen ichelmifchlachelnb poran ging, um ibnen die Gaffftube ju offnen und bafelbft bie begebrs ten Erfrischungen ju reichen. 3mar flutte Gottfrieb nicht wenig, als er jest auf fein nachläßig bingeworfenes Befragen erfuhr, bag Beibelsheim nur eine halbe Stunde Weges von bier entfernt liege, und baß er mithin, fatt bem erfehnten Biele ber Banberung merklich naber gefommen ju fepn, in nuplos fer Anftrengung an ber Geite feiner Geliebten nur einen giemlich bedeutenden Salbeirfel um bas namliche Dorf beschrieben babe, von mannen ibre Rlucht unternommen worden fer: boch fuchten Beide ibren Berbrug über einen fo unangenehmen Bericht moglichft gebeim au balten, und folgten, in Erwägung ber junachft zu beherzigenben, bringenden Umfande ihrem Führer mit anscheinender Gemutherube nach bem Innern bes hauses. Sie fanden hier nur einige, in Labatsqualm gehülte Fuhrleute, die, in lautlarmens ber Unterredung über Krieg und Frieden verhandelnd, um den Lisch safen und fich munter zutranken, übrigens aber um die Eintretenden fich wenig zu bekums mern schienen.

Still geleitete Gottfrich bie Ermattete, Die fich faum noch auf ben Rufen ju balten vermochte, und in ihrem, vom bafeinben Dorngeftrup jammerlich gerfesten Gewande gang bas Anfebn hatte, als ob er im hartnacigen Rampfe fie recht eigentlich aus ben Rrallen reißender Thiere befreit habe, nach einem ferngelegenen Binfel, feste fich bier an ihre Seite und begann mit bem gangen Aufwande gartlicher Theilnahme, ber ibm nur immer ju Gebote fand, ibr fein Bebauern an ben Saa ju legen und fie auf bie balbige Beendigung aller Befchwerben und Biberwartiafeiten zu vertroffen. Rur gering mar indefen ber Erfolg feiner redlichen, mit unverbroßenem Gifer angefiellten Bemubungen. Große Ebranentropfen, bei beren Anblide bem Geangfligten bas Bert gerfpringen wollte, rollten ihr fortwahrend über bie blubenben Bangen bingb; nur burch mieberbolte Seufter ichien

gleich er fich nicht erinnerte, jemals in biefe Begenb gefommen gu fenn. Da ber bemitleidenewerthe Buffand, in welchem Alorabelle, ihrer Ausfage nach, fich befand, und fein eignes Berlangen nach einem erquickenden Labetrunte ben letten Reft von Bangiafeit und Beforgnif in feiner Bruft erftictt batten, trat er obne Bebenfen mit ihr in ben hofraum, wo er ben Wirth des Saufes antraf, bem er es frei fellte, von bem gur Beschönigung ber nachtlichen Ballfahrt in ber Gefcwindigkeit erfonnenen Rahrden fo viel ju glauben, ale ibm beliebe, nach begen Unborung biefer ben beiden Aluchtlingen fchelmifcblachelnb voran ging, um ibnen die Gafftube ju offnen und bafelbft bie begebrten Erfrischungen ju reichen. 3mar flugte Gottfrieb nicht wenig, ale er jest auf fein nachläßig bingeworfenes Befragen erfuhr, bag Beibelsheim nur eine halbe Stunde Weges von hier entfernt liege, und baf er mithin, fatt bem erfehnten Biele ber Banberung merklich naber gefommen ju fenn, in nuplos fer Anftrenaung an ber Geite feiner Gelichten nur einen ziemlich bedeutenden Salbeirfel um bas namliche Dorf beschrieben babe, von mannen ihre Alucht unternommen worden fen; boch fuchten Beide ihren Berbruß über einen fo unangenehmen Bericht moglichit geheim in balten, und folgten, in Ermagung ber iunachft zu beberzigenden, dringenden Umftande ihrem Fubrer mit anscheinender Gemutherube nach dem Innern des Hauses. Sie fanden hier nur einige, in Rabatequalm gehüllte Fuhrleute, die, in lautlarmensber Unterredung über Krieg und Frieden verhandelnd, um den Lisch safen und fich munter zutranken, übrigens aber um die Eintretenden sich wenig zu bekummern schienen.

Still geleitete Gottfrich bie Ermattete, Die fich faum noch auf ben Rufen ju balten vermochte, und in ihrem, vom bafelnben Dorngeftrup jammerlich gerfesten Gemande gang bas Anfehn hatte, als ob er im hartnackigen Rampfe fie recht eigentlich aus ben Rrallen reißender Thiere befreit habe, nach einem ferngelegenen Binkel, feste fich bier an ihre Geite und begann mit bem gangen Aufwande gartlicher Theilnahme, ber ibm nur immer ju Gebote fand, ibr fein Bedauern an ben Saa ju legen und fie auf Die baldige Beendigung aller Befchmerben und Biberwartigfeiten ju vertroffen. Rur gering mar inbefen ber Erfolg feiner redtichen, mit unverbroßenem Gifer angefiellten Bemubungen. Große Ehranentropfen, bei beren Anblide bem Geangfligten bas Bert terfpringen wollte, rollten ibr fortwahrend über bie blubenben Bangen bingb; nur burch wiederbolte Geufter ichien ihre hochflopfenbe Bruft fic Luft machen ju tonnen, und bas frampfhafte Bittern, mit welchem fie ben Sansbedruck bes Geliebten erwiederte, zeugte von ber fturmifchen Bewegung, in welche ihr ganzes Wefen gerathen war.

"Sergenstind, fo fage boch nur, wo es bir fehlt und was bu verlangit!" fragte Gottfried, ben bei Wahrnehmung ihres troftlofen Zustandes der Gedante an die weitere Fortsetung ihrer Reise mit Schaubern und Entsetzen erfüllte.

"Ach ich bin so hungrig! so febr hungrig!"
jammerte fie. Und mit Pfeilesschnelle schof Gottfrieb
jest auf den bereits mit Herbeiholung des schon früber bestellten Imbises beschäftigten Wirth los, num mit
angelegentlichem Ungestume die schleunige Anforderung des Verlangten ihm jur Gewisenssache zu' machen.
In der That wirkten denn auch die bald barauf berbeigebrachten Teller mit Lebensmitteln weit sichtbarer
und wohlthätiger auf den Gemuthszustand der Schmachtenden, als es alle, mit überströmender Veredtsamfeit vorgetragene Trostgrunde zuvor vermocht hatten;
benn es versiegten, wie von unsichtbarer hand getrodnet, jest ihre Thränen, mit ihnen zugleich ließ
auch das schmerzliche Stöhnen und Seuszen nach,
und mehr begann das Antlis, sich zu erheitern,

bas noch vor wenigen Augenblicken, nur von Rummer und Betrübniß erfüllt, keines freundlichen Lächelns mehr fähig zu fepn schien. Mit innigem Bergnügen weibete Gottfried sich an ber exemplarischen, saft an heißhunger grenzenden Esluft, die seine Angesbetete zu Tage legte, und ben himmel dankend, daß er seiner zuvor gehegten Beforgniß so leichten Kauss überhoben sey, solgte er alebald ihrem Beisspiele und verzehrte sehr gerührt ein großes Stuck von dem Schinken, den sie ihm, indem er in zweiselhafster Wahl die ausgetragenen Gottesgaben musterte, als besonders wahlschmeckend angepriesen hatte.

"Du mußt aber boch auch Etwas dazu trinken, liebes Schätchen!" unterbrach er nach einer Beile bas Stillschweigen. "Bas foll ich benn auftragen laßen? Weißbier ober" — "Doppelnelken ober Goldswaßer, wenn es seyn könnte!" lispelte fie mit versschämter Sehnsucht. Und kaum hatte fie ben Bunsch geaußert, als Gottfried auch schon auf Befriedigung beselben bebacht war. Mit ben Pflichtgesetzen ber guten Bewirthung hinlanglich vertraut, schenkte er ihr nunmehr so fleißig ein, daß es, zusolge bes daraus entstandenen zarten Bechselspiels saft den Anschein gewann, als hege er einen eben so entschiedenen Ubsschu gegen die lecren, wie sie gegen die vollen Gläser.

Er felbft hielt fich mittlerweile an ben von ihm juerft in Borfchlag gebrachten Erquickungstrank, beffen geringere geiftige Araft aber keineswegs ihn abhielt, ben Brohfinn ju theilen, welcher an Florabellen, indem fie gemuthlich schmausend und jechend neben einander faßen, von Minute ju Minute bemerklicher ward und mit unter schier in offenbare Ausgelaßenheit übergugeben schien.

Da erhob fich ploblich braugen auf bem Sofe ein larmenbes Getofe, bas ibnen gleich einem unerwarteten Gewitterschlage zu ben Ohren brang und fogleich allem Scherz und Bergnugen ein Ende machte. "Gott fteb uns ben!" freischte Rlorabelle, welche in bem lauten, mit wilber heftigfeit und Erbitterung geführten Bortwechsel tlar und beutlich bie Donnerfimme ibres bisberigen Brobberrn ju unterscheiden glaubte; ger bat uns nachgefent! wir find entbedt! wir find verloren !" - Gottfried mußte nicht, ob et unter ben Tifch friechen ober por benfelben fich fellen folle, um die Gelichte gegen bie Angriffe bes Bubthenben ju vertheidigen; bie gabne flapperten, bie Anice folotterten ibm, und betaubt vor Entfegen griff und mablte er mit ber Sand in ber por ibm ftebenben Butter umber. Geine Rachbarin aber fließ, alle' ibre Geiftesgegenwart jufammenraffend, ben bins ter ihnen befindlichen Fenfterstägel auf, und kaum daß Gottfried den eindrigenden Luftstrom verspurte, war sie auch schon mit der Gewandtheit und Schnelle eines Wogels hinausgeschlüpft. Rasch schwang er, da dieser Anblick ihm die Besinnung sogleich juruckführte, sich empor, um ihrem Beispiele zu folgen; war auch, in peinlicher Eilfertigkeit sich hindurch zwängend, mit dem halben Leibe bereits im Freien, als er zu seinem tödtslichen Schrecken sich plözlich bei den Beinen gefast und, alles Sträubens und Stofens ungeachtet, von einer so überlegenen Gewalt rückwärts gezogen fühlte, daß er, unfähig, etwas dagegen auszurichten, schon in wenigen Augenblicken sich wieder, ob wohl anfangs in umgekehrter Ordnung, auf der Bank innerhalb des Fensters befand.

"So haben wir nicht gewettet, Patron!" rief ber Wirth, gegen befien vorige Dienstgefälligkeit ber jest angenommene, gebieterische Lon gewaltig abstach. "Bei uns zu kanbe geht ber Weg nicht zum Fenster, sondern zur Chure hinaus! Wird er jest gleich bei Heller und Pfennig bie gemachte Zeche bezahlen, ober soll ich ihn windelweich" —

"Befter Freund!" unterbrach ihn Gottfrieb, inbem et, fehr erfreut, ftatt bes Feuerfregers nur ben Wirth bes Saufes vor fich ju feben, fogleich ben Beutel jog

und ben Betrag ber verlangten Summe auf ben Sifch bingablte, "wenn es weiter nichts ift! Mit ben Paar lumpigen Grofchen ware ich ihm wahrlich nicht bavon gelaufen. Ober sehe ich benn etwa aus, wie ein Spiebube?"

"Ei, behute ber himmel!" verfette ber Befanftigte. "Es ift nur fo eine Art von Krampf, ben ich zu manchen Zeiten in die Finger bekomme; ba muß ich benn alles, was mir ben Rucken tehren will, fefts halten, ich mag wollen ober nicht. Nein, arge Gesbanken habe ich babei nicht weiter gebegt!"

"Bas war benn bas aber," fuhr jener zu fragen fort," für ein gräulicher Lärm, ber fich so eben von ber hoffeite her vernehmen ließ?"

"hatte nicht fonberlich viel ju fagen!" entgegenete ber Wirth mit kaltblutigem Gleichmuth; "eine Prügelei unter ben Fuhrleuten, wie fich fast tagtag. lich creignet, so bas man far alle bie blutigen Ropfe, bie man bier zu feben bekommt, nicht Effig genug in Bereitschaft halten kann."

Beibe brudten hierauf mit altbeutschem Bieberwesen fich die hand jum Abschiebe, und nach Berlauf einiger Augenblicke befand Gottsried fich wieber swischen ben Baumen bes Balbes, wo er, bas Bunbel unter bem Urme, mit zartlicher Sehnsucht nach der Berfdwundenen umbergufpaben anfing und ihr feine Gegenwart burch Suften und Rauspern bemert lich ju machen bemubt mar. Der im legten Biertel ftebende Mond mar mabrend begen aufgegangen und erbellte mit mattem Schimmer ben ichquerlichen Forft : bon Alorabellen aber mar nirgende eine Spur ju ent beden." Schon flieg bie grauenvolle Beforgnif in ibm auf, baß fie in ber Angft fich zu weit von bem Saufe entfernt und in ber unwirthbaren Bilbnif fic verirrt baben mochte: ba vernahm er ploslich ein leichtfertiges Richern, bas feinen Scherz mit ibm gu treiben und gang aus ber Rabe ju fommen fchien. Dit gespannter Aufmertfamteit ichaute Gottfrieb, um bie Urbeberin begelben ju entbeden, nach allen Ceiten umber, bemerfte aber mit Berbruß, bag feine ber auf ebner Erbe angestellten Rachforichungen von gewunschtem Erfolge fev. Da richtete er endlich, fortmabrend geforpt und genarrt, feinen Blick in zweifelhaftem Befremben nach ber Sohe empor, und ein eisfalter Schauer burchlief ibm Mart und Bein, als er auf bem Gipfel einer thurmboben Sichte Florabele len von Aft ju Aft, gleich einem Gichhornchen, unte herflettern und mit tandelnder Leichtigkeit mehrere ber baldgefabrlichen Rungffude micderholen fab, bei beren Berühung er ibr fcon geftern, obgleich noch

nicht burch fo innige Bande mit ihr verfiridt, nicht ohne banges Bergelopfen hatte juschauen tonnen.

"Romm berauf zu mir, Schatchen!" rief fie fchofernd ibm ju; "bier oben foll und fein Denfch etwas zu Leide thun!" - Gottfried aber, ber, vom Schwindel ergriffen, taum auf bem ficbern Grund und Boben aufrecht'ju fieben vermochte, bielt fic beide Mockschofe vor bas Geficht und beschwor fie bei allen Beiligen bes Ralenbers, ibn burch schleunige Beendigung bes graflichen Scherzes von ber Tobesangft ju befreien, Die mit jermalmenber Gewalt mehr und mehr in feinem Innern überhand nehme. währte jedoch, indem fie an ber Bergenepein und gefrummten Stellung bes Bebrangten fich weiblich ju ergogen ichien, geraume Beit, bevor fie feinem forts gefesten Bitten und Aleben nachaab und an bem tweiglosglatten Baumftamme endlich ju ibm berabaerutscht tam. Beide festen bierauf, er autmutbig brummenb und fcmollend, fe lacend und poffentreibend, ibre Banderung fort und hatten ben Ausgang bes Balbes fchier erreicht, ale Florabelle ploglich unter ber Berficberung, baf fie jest por Ermubung nicht weiter konne und nothwendig erft einige Augenblicke ausruben muße, an einem, mit weichem Doos bewachfenen Abbange bes Gebuiches fich ber Lange nach niebers warf.

warf. "Nur ein kleines Biertelftunden noth, lies bes hert, bann find wir in Bruchkeld!" rief Gott." fried, indem er erschroden sich zu ihr hinabneigte und ihr die Wange zu freicheln ansing. Sie aber blieb taub bei seinen Vorstellungen, benn mit unwis berstehlicher Gewalt hatte der Schlaf ihr bereits die Augen geschlossen.

- Bas war ju thun ? Gottfrieb mußte fich in ein Schicffal finden, beffen Abanderung nun einmat nicht in feiner Macht fand; benn ju Anwendung ermunternber Gewaltemittel fonnte fein weichgeschaffenes Berg fich burchaus nicht entschließen. Er mar baber,' gumal ba er bemertte', bag die Entsthlummerte in ihrer leichten Befleidung beftig tu gittern anfing, jest' nur barauf bebacht, fie por bem verberblichen Ginfluße bes talten Serbfinebele fo viel ale moglich in ichunen und ficher ju fielten. In ber Soffnung, bag ber Inhalt bes Bunbels ihm ju Erreichung feiner autgemeinten Abficht forderlich fenn werbe, offnete er bafelbe und erblickte hier allerlei glangendes Geschmeis be, bas, bem Anfeben nach, twar von fehr fofte barem Berthe, far ben gegenwartigen Bebarf aber gang und gar nicht geeignet mar, bis er endlich nach langem Berummublen eine Art' bon Mantel bervorgoa, ber einen febr abentenerlichen Anblick gemabrte

und, mach bem Anifern zu untheilen, ans juftemmengenabtem, mit gleißenber Delfarbe überftrichenen Ruckerpapier verfertigt ju fenn fdien. Gottfrieb, marf mit forgfamer Sand ihn, über bie Schlummernbe bin. Die luftiglofe Bededung, hatte jedoch nicht ben gemunichten Erfalg; bas froftelnde Bittern bauerte fort, und vor bem mertlichen Rlappern mit ben Zahnen. bas fich ihm allmäblig beigefellte, verftummte ber lente 2meifel, bag bas munberliche Gemand feiner urfprungetichen Beftimmung nach mehr auf bie Dracht, ale auf die Bequemlichkeit berechnet fen. Jest vermochte Sptifrieb, bem Drange bes in feiner Bruft fich regen, ben Mitleids nicht, langer, ju miberfteben; rafch jog. er feinen, mit, weichem Blanell gefütterten Gonntags word ab , und hatte benn que halb Gelegenheit, ben . entschiebenen Triumph ju bemerken, ben berfelbe über feinen Borganger bavon trug.

Mit ftarten Schritten und emfig die Sanbe reibend, trabte Gottfried, um nach ber entschlosenen Selbstberaubung von innen bezaud sich zu erwärmen, jest vor dem, schlummernden Madochen auf und ab, mahrend der Pordmind raub und scharf die einsame Matteng durchpfiff, und ber steigende, am Bartenbarte des Wandrers zu Tropfen sich gestaltende Krubnebel ihm munter zwischen die Salebinde hinah lief.

A Salar Language Control &

Des eignen Ungemache über bem harmlos ruhigen Schlummer vergeffend, in webchen er jest die Geliebte feines herzens versenkt sabe, warf er, so oft er ber Stelle fich naherte, schmungelnde Seitenblicke auf seinen Sonntagerock und weibete schon im Voraus sich an bem bankbar wohlwallenden Lächeln, mit welchem Florabelle beim Ermachen ihn für das fill-bescheidna, aus zärtlicher Missorge ihr gebrachte Spfer helohnen werde:

So begann benn ber Morgen allmablig ju bammern, und Coufrieb, bem es, nach reiflicher Ucberlegung der abwaltenben Berbaltniffe, nicht eben: gerathen fchice, feinen Gimung in Bruchfeld am bele len Tage zu halten, naberte fich jest ber Schlums mernden und fichte burch; fantted Rutteln fie ju ermuntern. Sie fcblug bie Augen auf i fcbien aber auf ben no ihr unbewuft ju Theil gewordenen neuen: Beweis ber gartlichen Sprafalt ihres Beliebten weit: meniger ju achten, ale biefer fich porgeftellt batte, fanbern: fing: fatt begen fogleich mit Berbruf und Iln: muth fich über ein: heftiges Reiften ... im, Ropfe gu bes Blagen am : Unter ifurtgefestene Bitten und Bureben. gelang es ihm jeboch, fie auf bie Beine in bringen, und glucflich und unbemerft gelangten fie auf beni 21 mmege, welchen einzuschlagen. Gottfried fin raibigm

hielt, endlich am Biete ihrer befdwerlichen Banberung an. Beunruhigt burch ben Gebanten an ben zweifele haften Einpfang , befen fie fich zu verfeben babe, idmiegte fich Alorabelle, je naber fie bem Bohnge baube famen, immer angklicher an ihren Befahrten; biefer aber, feiner Cache gewiß, fprach ihr Duth ein und führte fie durch bie Sinterthur nach einem in der Rabe ber Wobnftube befindlichen Bintel ber Sausffur, allwo er in flufternden Borten fe erfuchte, hier fill und ruhig feine balbige Biebertehr abzuwarten. Er felbft offnete jest leife die Thur der Bohnflube und ftedte behaglich lächelnd ben Ropf binein; math aber von nicht geringem Befremben ergriffen, als er bie Mutter in Ebranen ichmimmen und ben Dater, beibe Sanbe in ben Rocttafchen, jornig auf: und abidbreiten fab.

"Wo haft bu fo lange gestedt, lieberlicher Rachtschwarmer?" bonnerte ihm ber Alte entgegen. Gottfried aber ließ durch diesen Juruf, wie gering auch
bie Ausmunterung war, die für jeden Andern barin
gelegen hatte, fich nicht irre machen, sondern ertheilte
sich rudwärts wendend, Florabellen soglich einen verssiedlenen Wint.

"Da feht, bie mag Euch fagen, wo ich' fo lange gefteckt habe! " rief er aus, indem er heimlich trium:

phirend sie hereinführte und mit seierlichem Geberdensspiele dem Bater als tie Braut vorstellte, die er, der erhaltenen Erlaubnis jusolge, unter den Löchtern des Landes sich anserkohren und mit welcher er nur des halb nicht früher in Bruchfeld habe eintreffen können, weil ihre Entführung aus der Rähe des Unmenschen, der bieber sie in Berwahrung gehalten, durchaus nicht anders als bei nächtlicher Weile ins Werk zu richten gewesen sey.

Der erstaunte Alte schien bei Anhörung tiefer Botschaft ben Gebrauch der Sprache ganglich verloren zu haben; in zweiselhaft forschendem Verstaunen lief sein Blick minutenlang bald an dem Berichtersteter selbst, bald an der zitternden Gefährtin desselben, die vor Angst und Verwirrung in den Boden sinken zu wollen schien, auf und nieder, als ob er durch irgend ein betrügliches Blendwert, defen nähere Beschaffenheit er für den ersten Augenblick nicht zu enträchseln vermöge, sich beihört glaube. Als Gottsrieds gesschwäßiger Eiser jedoch von neuem darauf hinzuarbeiten ansing, ihm die Wirklichkeit alles desen, was er sahe und hörte, so begreissich zu machen, daß er unmöglich länger den zuvor gehegten Zweiseln Raumgeben konnte, ward auch ihm endlich die Zunge gelöst.

"Menfc! bift bu von Sinnen? " fcbrie er mit

wuthfunkelndem Blicke , und bevor Gotffried noch über ein fo bocht feltsames Benehmen fich nabern Auffdluf ju erbitten im Stande war, hatte ber Erarimmte bas erschrockene Dabben mit fraftiger Rauft bereits am Sammetfragen gefast und auf bem Saufe geworfen. Bon namenlofem Schauer ergriffen, wollte Bottfried det fortgeschnellten Geliebten nachseben, ber Alte aber vertrat ibm ben Beg, rif ibm bas Bunbel aus der gitternden Sand , fcbleuderte es hinaus auf ben Sof und verschlof bie Thur. "Reinen Schritt aus bem Baufe, wenn nicht ein unfthibares Ungluck darund entfieben foll! " fubr ber Erbitterte zu toben Jfort." Bleubst Du, Grustopf, bag ich mir von Diriauf bei Rafe herumfrielen und mir bie erfte befte, von ber Strafe aufdegriffne, gerlumpte Lanbftreicherin 'als Schwiegertochter aufheften laffen will ? bas ware mir eine faubre Birthichaft! Dom Morgen bis in bie frate Racht verdiente ich ja burchgeprügelt zu merben, wenn ich mir fo etwas gefallen liefe! " - Der Bortrag biefet Rebe geschah mit fo einbringlich bes "Rimmter Saltung bes Tone und Mienenfriele, und Die Rraftanftrengung , mit welcher er ju gleicher Beit . ben Betaubten in bie Bohnfinbe jurudbrangte, mar von fo heftigem Ungeftum begleitet, bag Gottfried weber auf die erfere ein Wort ju ermidern, noch ber

legtern nur im minbeften fich ju wiberfeben vermochte, fondern mit der Geberde eines verurtheilten Diffes thatere, verblufft und betreten, bart an ber Innenfeite ber Thur in ber Ede fteben blieb und, ohne in feiner Acrenirschung ju irgend einem Entfeblufe tom: men ju fonnen, mit ben Ringernageln beimlich und leife ben Ralt von ber Band frante, bis endlich ber tochende Singrimm bes fierrifchen Alten in verrauchen und bas über feinem Sauvte ausgebrochene Ungewitter allmablich fich zu verziehen anfing. Dann fcblich et in bumpfer Verzweiflung binaus nach ber Sausflier und fina bafelbft mit einem Gefchafte fich zu befaffen an, bei welchem er jeboch von bem nüßtrauischen 2015 ten, ber als unberufner Bachter fich ben gamen Bots mittag bindurch in feiner Rabe aufhielt; fortwahrend auf bas firenafte belaufcht und beobachtet murbe. Erf fpat am Rachmittage gelang es ibm, fich auf einige Augenblide vor bie Thur binaus ju ftehlen und feine unmuthig buffern Blide auf Runbichaft auszusenben. Wie emfig und aunftlich et aber nuch nach allen Riche tungen umbermabte, Die Gegend mat und blieb wie ausgeftorben; in bet Rabe trieb ber Gerbffwind ver trodinete Blatter vor fich bin, aus ber gerne tranerten hie oben Stoppelfelber ibm entgegen - win Alsrabet 

len war weber bort noch hier bie mindefte Spur weister ju entdeden! -

Etatt aber in wild auffprudelnder Leidenfcaft Ed ju vergehren, nahm bie Liebe, Die in Gottfriede rreuer Bruft bereits fo tiefe Burgeln gefchlagen batte. baf fie, aller ihrer Soffnungelofigfeit jum Eron, burchs aus nicht zum Banten und Beichen ju bringen mat, einen fanftern, obwohl barum nicht minder bedenfliden Charafter an. Still in fich felbit verfunten, ging er feit dem verhängnifpollen Lage, an welchem freblicher Gewinn ihn jum Gott erhoben und qualvoller Perluft ihn von ber Sobe bes Gludes in den tiefs fen Abgrund bes Elends jurudgeschleubert batte, im Saule und im Reibe umber, verrichtete zwar bie ibm phliegenben Geschäfte mit gewohnter Ereue und Ausbauer, lief aber fein Merfmal ber lebeneftoben, res gen Bet icbfamtlit, Die fruberbin in feinem ganten Wefen fich verfundigte, mehr an fich mahrnehmen. Sin Schlaf von beangftigenden Traumbilbern verfarit und verfammert, glich bem unruhigen Salb. folummer eines auf Bache ftebenben Rranicis, und an Mabiafeit im Effen und Erinfen wetteiferte er mit bem Stieglige, ber mahrend ber Dahheit ibm segenüber im Bauer fas. Sogar bie Lieblingenerichte beren bloger Anblick ibn ebedeffen in ben Buftand

luftvoller Begeifterung ju verfeten vermochte, hatten ibre Reize für ihn verloren und einen gallenartigen Beigeschmack angenommen. Rein Bunder alfo, wenn er im Laufe ber Beit fo fichtbar babinfchmanb und abmagerte, bag man eber ben fputenben Schatten eines verbungerten Schneidere, als ben einzigen Sohn bes reichen Bollbauers Lerche in ihm erkannt batte! Alles, mas er am Leibe trug, marb ibm zu weit: in mehr und mehr überhand nehmender Geraumigfeit flafften und ichlotterten bie Stiefeln ibm um bie Baden: an ben Unterfleidern mußte burch neu ans gebrachte Bander und Riemen fur gegiemenbern Anfclus geforgt werben; in ben Sonntagerod batten mei, nur einigermafen verträgliche Gottfriebe von feiner Leibesbrichaffenbeit fich einenopfen tonnen. Gtatt an Conn , und Reftragen, feiner frubern Gewohnheit gemas, bie Regelbahn ju befuchen, fas er in melandolifder Abgefchiedenheit funtenlang in irgent einem einfamen Wintel bes Gartens ober unter bem Thorwege ber Scheune, bielt bie Banbe über bas Enice aefaltet und farrte mit einer Diene por fich bin, bie ein Untunbiger leicht fur ben Abbruck bes Stumpffine nes und der Gebantenlofigfeit batte net men tonnen. Der Mutter ging bann bei biefem Anblide immer ein foneibent Somerb burthe Berg; felba ber Bater

rungelte bebentlich bie Stirn. und man fabe es ibm an, daß er gern fein balbes Bauergut barum bingegeben hatte, ware baburd jener ungludfelige Befuch bes Kirmeffeftes ju Beibelebeim ungescheben ju machen gemefen. Gottfried aber verharrte in bem ichwermuthigen Trubfinne. welcher mehr und mehr jur dauernden Gemuthsftimmung merben ju wollen ichien; aus feinen gugen wrach fortwahrend ein buftrer, jebe frobliche Regung unterbrudender Ernft, und weber burch bie flehenden Ehranen ber Rutter noch burch die wiederholten Borffellungen des Baters mar etwas ider ihn auszurichten. "Lagt mich nur ftill und rubig meinen Weg geben.: es wird nitt ber Beit fich alles figen und fcbicen, wie es bas. Schickfal befchlogen bat!" Das war ber leibige Eroft, mit welchem er alle ibn befturmende Bitten und Ermabnungen von fich jurudtumeifen pflegte.

"Benn ich ihn," bachte ber Bater, "boch nur zu bem einzigen Schritte überreden könnte, i ber bem gangen Unheile auf einmal ein Ende machen wurde! Es gicht so picle hubsche und wadre Dirnen in unsferm Dorfe; menn er boch nur an einer, meinebhalben an ber armsten unter ihnen, Gefallen fande! mit Breuden wollte ich isa und Amen daur fagen, um nur endlich einmal ber Angst und Unruse los

gu werben , ; bie mir ber vertracte Junge burch fein budmaufenisches Umberschleichen: auf ben Sals ladet! "- Das maren nun freilich Gedanken, bie weit leichter fich fagen als in Ausführung bringen ließen, benn es batten die Karben, mit welchen das Bilb der reigenden Seiltangerin bem Liebenden fich in bas bert geprägt hatte ; bem vertikgenden Sauche ber Beit viel gu hartnactig getropt, als daß unter fo bewandten Umftanden nur im Entfernteffen an eine zweite Babl von feiner Seite zu benten gemefen mare. -"Es ift vergebliche Dube! " entgegnete er, wenn ber Alte bisweilen bigg Capitel zu berühren und feine Ansichten und Meinungen barüber in bingeworfenen Bruchftuden ibm mitgutheilen anfing. "Ibr babt bamale Guten Willen durchtuseten und ju behaupten gewußt; redet mir alfo nicht weiter ju, Bater; fonft babt Ihr es Euch felbft jugufdreiben , wenn ich mit ju vielem Eroge und Gigenfinne jest auch auf, bem meinen bestche! "-

Bum, brittenmal war fo eben, feit jener abene theuerlichen Nacht, ba Gottfried die Seiltangerin aus der Machtgewalt des Beuerfresers, entführt und die de Waldung mit durchfreugt hatte, das Kirmesfest in Beidelsheim nach hergebrachter Sitte geseiert worden; da begab es sich, das der alte Lerche eines

Morgens fruh mit einem Auber Reggen von Bruchfeld abfuhr, um es in eigner Derfon bem Ruller ju überliefern, ber es won ihm erbanbelt und feinen Wohnfit in ber, einige Meilen entfernt liegenden Stadt batte. Der BBcg nach bem Biele feiner Beftimmung fubrte burch einen Theil des Baldes, burch welchen vor brei Jahren bie nachtliche Alucht bes verliebten Barchens gegangen mar; ein feit mehrern Ragen anhaltendes Regenwetter batte bie Strafengleife in einen fo folimmen Buftand gerathen lafen, bağ ber Alte jest, trop feines ebrfamen Berufes, mit nicht deringern Beschwerden und Bibermartigfeis ten ju famrfen hatte, als feinem Sobne, mabrenb ber bamafaen lichtichenen Ballfahet, fort und fort jugeftogen maren. Dit unfäglicher Dube und Unftrengung burch ben grundlofen Weraft fich binburcharbeitenb, hatte er endlich gegen Mittag bas Ende bes Balbes faft erreicht, als bas eine Borberrad ploklich in eine Bertiefung gerieth, welcher Um-Rand fogleich ben unaufhaltbaren Umfur; bes fcmer befrachteten Bagens jur Rolge batte. Der Alte Mog mit ben Rnicen beftig gegen eine aus bem Boben hervorragende Baummuriel und fablte einen fo burdbringenden Schmert an ber getroffenen Stelle, baf cr. unfabie, fic aus eigner Rraft, auf Die Beine ju belfen, mit Schrecken baran bachte, was nun bier in ber einsamen Balbung weiter aus ihm selbft und feiner Labung merden solle.

. Da rafchelte es feitwarts im Bebufche, und balb barauf erschien ein frember Mann vor ibm, burch begen Beiftand es ihm gelang, wieder eine anfrechte Stellung ju geminnen, obwohl: ibm auch babei bes fortwährenden flechenden Schmerjes megen ber Arm bes Unbefannten jur Stute bienen mußte. Dhne Beitverluft aber feste biefer jest ben gefrummten Ringer an ben Dund, und pfiff breimal in ben Balb. binein, bag ber Rlang von allen Geiten gellend wie bertonte. "Es foll Euch fogleich bie nothige Sulfe werben!" fing er bierauf in fprechen:an. "Ich hin ber Begereiter Lindmann; meine Wohnung liegt nur ein Unar hundert Schritte malbeinwarts von bier ente fernt; bort wollen mir, wenn mein Rnecht nur erft bier ift, sufeben, mie es um ben genommenen Schae ben ficht und mas babei ju thun ift. Much ber Wagen fann einstweilen berthin igebracht merben." - 3w ber That mabrte es' nicht lanne, fo zeigte fich, bent gegehenen Merfreichen gebordenb, ein ruftiger Buriche zwischen ben Baumen, bem ber Begereiter Die Obhut bes Bagens bis in feiner Bieberfehr unempfahl, mabs rend er felbit in troftreicher Dienftgefälligfeit mit bem

bulftofen: Alten quer burch bas Soll ben Beg nach feiner Bohrama einschlug. Gie traten bier in eine, pon Orbnung und Reinlichkeit' jeugenbe, freundliche Stubel : Lindmann geleitete feinen Baft nach einem am Dien befindlichen, bequemen Lehnftubl und aab ibm, nachdem er bas, jufolge ber erlittenen, beftis den Duetfchung witigabeter und angefchwollene Rmie forgfaltig unterfucht batte, ju ertennen, bag bier gus porberft weiblicher Sulfe vonnothen fen und er ju biefeur Behuf fogleich feine Rochter berbei rufen wolle. Moffne; fomm burtig berein!". rief er jest mit flare ter Stimme burd bas nach ber Bartenfeite hingus. gebenbe Renfert : und wenige: Budenblide, barauf tras eine junge ruftige: Diene: in Die Etube, Die mit Deel munbrung und Befreniben balbt bud. Geficht: bes Leis benben, balb fein, ber Beidanung unsaeftellres, eas fchwolines Rnie in Betrachtung :180. "Buffe iniche lange / rief-Lindmann; pofondern mache warme Unis fchlage von Beineffig und Baffer, bamir wir nur bor Befdwuld: erft Einbalt: thunt": Dit: Binbesfonelle traf: Roffite : fogleich die zu Bollziehung: biefes : Befchis erforbælichen Anftalten, bund binnen wertigen Minus ten hatte Lercha bon fcbuterraillenben: Derbent und boll Rnie: "Test gebe ich binaus," fagte ber Begereiter, nund beifer ben Begen ion Die und Gelle beforbiet.

Du fabyft inbefen fleißig mit ben Umschlägen fort, Rofine; so wird die Grfahr hoffentlich balb gehoben fepn !!!

Lerche fabe fich nun mit feiner Bflegerin allein und weibete, fo viel ibm ber Schmerz bies verftattete, fein Auge mit fillem Boblgefallen an bem reggefchaf: tigen, forgfaltigen Gifer mit welchem fie ihre Theile nahme an feinem Buftanbe ibm an ben Sag zu legen bemubt mar. Ohne, mit Berlenung ber gegiemenden Befcheibenheit, burch neugieriges Ausfragen und Rad. farichen ihrem Offegebefahlnen beschwertich zu fallem mußte fie bad mit ibm angefnupfte Gefprach bach mit fo ungefünftelter Leichtigfeit fortruführen und ihn auf fo angenehme Weife gu unterhalten, bag er fein erlittenes Ungemach vielleicht gang barüber wurde vergeffen baben, menn fie nicht felbft burch bie unermubliche Emfigfeit, mit welcher fie auf alles baties nige bebacht mar, mas nur irgend ihm jur Bequeme lichfeit und Erquidung ju gereichen verfprach, ibit fart und fort baran, erinnert batte. Auch ber zwar prunflose aber reinliche Anjug, in welchem Lerche, fie erblickte, mußte bas; burd ibr ganges Benehmen ibm eingeflößte Wohlwollen gegen fie erhöhen und vermehren belfen; benn obgleich ber Bater, fie unmittel bar von ber Feldarbeit abgerufen batte, mar fie boch

fo nett und fauber gefleibet, als ob fie bereits barauf porbereitet gemefen mare, bag bruben auf ber Lands ftrafe beute ein Bagen mit Getreibe umwerfen und ber verungludte Gigenthumer befelben ibrer. pflegene ben Sand anvertraut merben murbe. "Ei, weim bu boch nur ein wenig bier an meiner Stelle fageft, Gotts frieb, und fo vernanfsia mareft, wie ich!" bachte ber Alte, indem Rofine, mit Anordnung eines neuen Berbandes beschäftigt, por dem Ramine fand und ber Bibericein ber lodernben Rlamme bie blubenben Bangen bes Dabochens mit noch boberer Rothe überiog. : Rad Berlauf einer balben Stunde febrte ber Bedereffer mit ber Botichaft jurud, baf ber Bagen mit bem Getreibe jest gludlich nach ber Scheuer gebracht and dafelbft fur feine Gicherbeit sollfommen. geforgt fen. Innig gerührt über bie gatebolle Bebandlung, bie ibm ale einem Rremben bier in fo bobem Grabe fu Cheil marb, machte Lerche ben Berfuch, feine bantbaren Empfindungen burch Borte auszubruden; Lindmann aber achtete nicht barauf, fondern mandte fich zu Rofinen und bentete ihr an, baf fie ient ben Lifch beden und fodann bie braufen mit ber Rarroffelernte beidiftigten Gefdwifter berbei rufen moge. Diefem Auftrage jufplac, erfulte fich die Stube bald barauf mit ber Samilie bes Segereiters; es fans ben

ben fich, außer Rofinen, noch ein Mabchen, von etwa vierzehn Jahren, und brei muntre Knaben von jungerm Alter ein, welche bem Fremben in freundelichtreuherziger Begrüßung die Hand boten, auf einen Wink bes Vaters ihn sammt bem Lehnstuble behuthsam nach dem Lische hintrugen, und, nachdem ber jungste von ihnen ein kurzes Gebet gesprochen, ber Reihe nach Plat nahmen.

Rach gehaltener Rahlseit, während welcher Lerche in dem Kreise dieser liebenswurdigen Familie mehr und mehr einheimisch zu werden, ja sogar in Berssuchung zu gerathen anfing, das Misgeschick, welches ihm die Bekanntschaft so wackrer Menschen verschaft hatte, von ganzem Herzen zu segnen, ward er wiesder mit der nämlichen Sorgsamkeit nach dem Plaze hingetragen, den er zuvor eingenommen gehabt hatte. Die Kinder, und mit ihnen auch Rosne, gingen hierauf wieder an ihre Arbeit; der Hegereiter aber seite bes Alten und suhr über die schon bei Tische in Anregung gebrachten Gegenstände traulich mit ihm zu schwafen sort.

"Wenn ich in aller Welt boch nur mußte," rief Lerche im Fortgange bes Gefpraches, "auf welche Weife ich Euch meine Erkenntlichkeit fur bie mir bewiesene Freundschaft an den Sag legen konnte! Ihr fcheint mir aber ein fo glucklicher Mann zu senn, daß es mir wohl schwer fallen wird, die Gelegenheit zu einem recht thatigen Gegendienfte auszukundschaften."

"In Wahrheit habe ich alle Urfache," verfeste Jener, mit meiner Lage zufrieben zu fenn; vollkommen gludlich indefen könnte ich mich nur bann nenenen, wenn meine felige Anna noch lebte; die ift aber — es wird nun nachgerabe zwei Jahre — die ift in den himmel eingegangen!"

"Benn eure Rofine bas Seenbild ifter verftorbenen Mutter ift," fagte Lerche, ", fo glaub ich wohl, baß Ihr burch bas Abfterben Eurer hausfrau einen gar großen Berluft mogt erlitten haben; benn was Iftiein fo liebes, wartes Mabchen, wie es ihrer wohl nur wenige geben mag-,

WNun, mit Rofinen hat es freillchiseine gang eigne Bewanduif " fiel ihm Lindmann ins Wort. "Ich brauche übrigens iest fein Geheimnis mehr darans zu machen, und kann es Euch daher ohne Bebenken gesischen, das Abstine nicht meine Tochter ift, obgleich sie, wie ihr selbst gesehen babt, gang als Kind des Hauses von mir behandelt wird. Es mögen nun gerade drei Jahre vertsofen senn, als ich sie eines Tages nicht weit von meiner Wohnung im Walbe

fand, wo fe gerlumpt und verhungert in ber Irre umber lief. 3ch führte bie bulflos Sammernde nach meinem Saufe, und nachbem ich burch milbthatige Bewirthung ihr Bertrauen gewonnen hatte, ergablte fie mir, bas fie auf Bureben eines ihr unbefannten, jungen Menschen, welcher fie nach bem Saufe feiner Eltern zu bringen verfprochen, einem umbergiebenden Seiltanger entfprungen, jest aber, nachdem bie ibr eingeflößte Soffnung unerfullt geblieben, lieber uminfommen, als ju ihrer vorigen Lebensweife jurudjukehren, entschlofen fen. Bas war ju thun? Gie ihrem Schicke fale zu überlaffen, mare bart und unmenfchlich gemes fen! Bielleicht retteft bu, bachte ich', bas geme verirrte Gefcopf vom geitlichen und emigen Berderben, wenn bu ein Bert ber driftlichen Barmbergigfeit ausubft! Auf ber Stelle mußte fie ben phantaftifchen Lumpenfram, ben fie am Leibe trug, pon fich merfen und fich ehrbar betteiden ; ihr bieber geführter Rame flang mir gleichfalls ju foder und tuftig, ich nannte fie baber ichlechtmea Roffne: und, fatt in fchnober Runft mit ben Sugen auf bem Seile umber ju gauteln, mußte fle am Spinnroden und Balchfafe bie Sanbe zu ruhren anfangen.,

5

1

ş

i

ø

ø

å

Erffaunend und verftummend vor ben wunderbaren Schickungen des Simmels, faltete Lerche Die Sande

und farr und unbeweglich bing fein Blick an bem Auge bes Ergablers.

"Aber Kunfte hat es gefostet!" fuhr bieser fort, indem er mit zwar flüchtigem, aber sehr bedeutenden Winke nach einem an der Thurpfoste hängenden Infrumente, das fast wie ein Rantschuh aussah, sein Gesicht wandte. "Kunste hat es gefostet, die saubern Sitten und Gewohnheiten, die sie während ihres Wagabundenlebens angenommen und sich zu eigen gemacht hatte, ihr auszutreiben und sie allmählich zur Bucht und Ordnung zu gewöhnen! Gottlob, daß meine Bemühungen nicht ohne Erfolg geblieben sind! Rosine ist ein braves, wirthschaftliches Mädchen geworden, und von dem leichtsertigen Wesen, welches sie mit hierber brachte, ist jest kein Schatten mehr an ihr zu bemerken."

"Und wist 3hr benn auch," rief Lerche," wie ber iunge Mensch heißt, mit welchem Rofine fich auf die Flucht begab? Der heißt Gottsried Lerche, und ist der eheleibliche einzige Gohn des namlichen Mannes, den Ihr hier neben Euch sien sehr!" — Umständlich berichtete er jest dem Hegereiter, der über ein so seltsames Jusammentressen der Umstände gleichfalls in nicht geringe Verwunderung gerieth; wie Gottfried ihm damals die mit ihm gestüchtete Geiltan-

gerin, nachbem er fich die Racht hindurch mit ihr im Walbe herum getrieben, am fruben Worgen ins Haus gebracht, und sie flinkweg habe heirathen wollen; wie er aber in der Hine des Jornes sie ohne Beiteres fortgejagt, und wie sein Sohn mit unveränderter Gesinnung noch immer an dem Mabchen hange und seit jener Beit sich vor Gram und Rummer sast zum Schatten abgezehrt habe. Er beschloß seine Mittheislung mit dem angelegentlichen Bunsche, daß doch jeht, nachdem die Verhältnise sich auf so vertheilbafte Beise verändert hätten, zu Stande kommen möge, was er unter den damaligen Umständen zu hinstertreiben für gut besunden babe.

"Ei nun, wenn es bes himmels Schluf und Wille ift," fagte Lindmann, nachdem er ben Bericht bes Alten mit rubiger Aufmerksamkeit angehört hatte, "so werde ich meinerfeits, bei so bewandter Lage ber Dinge, keinen Widerkand thun. Ob übrigens Rofine Eurem Sohne noch geneigt ift, wollen wir bald in Ersabrung bringen."

Bon beiben ward hierauf ber in Berhanblung genommene Gegenstand in aften feinen Begiebungen noch besprochen und überlegt, bis Rofine felbft, bie ju Beforgung bes Besperbrobes aus bem Felbe juruckfebrte, ber Unterredung ein Ende machte. "Fafe boch einmal unfern Gaft recht genau ins Auge, Rofine!" fogte Lindmann nach einer Beile. "Sollteft Du ihn nicht vielleicht schon früher einmal ges feben baben ?"

Rofine ftutte und ichien, mit ihren Gebanken und Bermuthungen sogleich auf ben rechten Weg zu gerathen. Das damalige Zusammentreffen mar indepen von viel zu flüchtig vorübergehnder Art gewesen, als baß sie fich der Gesichtszüge des Alten noch deutlich zu erinnern gemußt hatte.

"Befinne bich nur, liebes Aind!" fagte Lerche. "Ich habe Dich in frubern Beiten einmal gar bart und unfreundlich behandelt! baß Du mir bie raube Strenge, mit welcher ich Dich von mir fließ, brei Jahre fpater burch freundliche Liebesbienfte vergetten wurdeft, konnte ich bamale freilich nicht vermuthen."

Betreten und überrascht schwieg Rofine einige Ausgenblicke lang, faste fich aber sogleich wieder und sagte: "Ich erschien damals freilich in einen Aufzuge vor Euch, der nicht eben viel Gutes von mir erwarten ließ und nich baber auch in Euren Augen nicht sonderlich empfehlen konnte!

"If Dir benn aber," fuhr ber Alte ju fragen fort, "auch mein Sobn, in begen Gesellschaft Du ben Beg nach Bruchfelb gemacht hatteft, nunmehr

gang aus bem Gebachtniß gefommen? ober benft Du noch zuweilen an ihn ?"

"Er war es ja," erwiderte fie mit fittsamer Geberbe, "der ben erften Grund ju meinem nachberigen Glude gelegt hat. So undantbar bin ich nicht, baff ich feine bulfreiche Theilnahme an meinen Schiffslon jemals follte vergefen tonnen."

"Auch Dich haben weber Zeit noch Entfernung aus feinem Gedächtniß zu bringen vermocht," rief ber erfreute Alte. "Mit ganzer Seele hat er bis auf biesen Augenblick fortwährend an Dir gehangen, und von Deiner Erklärung allein wird es jest abhängen, ob er noch länger in Rummer und Betrüdniff sich abe härmen soll. Aufrichtig, liebe Rofine! soll ich meinen Sohn hieher bescheiden, oder soll ihm Dein. Ausente baltsort auch für die Folge ein Geheimniß bleiben ?!

"Bater Lindmann!" fagte fie, indem fie mit taum borbar gitternder Stimme und hochergiubendem Geficht zu dem hegereiter fich mantte; "auf Eure Entscheidung allein muß es ankommen!"

"Schon gut! Rofine," verfeste diefet; "ich weiß nun fcon, wie ich mich babei ju verhalten babe. Beforge jest nur wieder beine Gefchifte; ich bente, bas Weitere wied wohl ju unfrer allerfeitigen Bufries benheit in Ordnung ju bringen fepn!"

. Am anbern Morgen in aller Frube lief ber Begereiter, bem vorangegangenen Entwurfe gemas, Die Dferbe feines jurudbleibenden Gaftes vor den Bagen fpannnen und fubr nach Bruchfelb. Dit ber Eniege: fcmulft bes Alten batte es fic burch Roknens forts gefente forgfaltige Pflege merflich gebefert; auch murbe fein Gemuth burch ben Gedanten an die bevorftebenbe Ueberrafdung viel zu anbaltend und angenehm be-Schäftigt, um ber torperlich fcmeribaften, an ben erlittenen Unfall ibn erinnernben Empfindungen, nur im Minbften weiter zu achten. Dit frobbebaglicher Erwartung frahte er bes Rachmittage, als bie Beit, wes bie Rudfehr bes Segereiters muthmaflich erfolgen tonnte, allmablig beranrudte, burch bas geoffnete Renfter nach ber Balbung bingue, und, munter amie fcen ben boben Baumftammen baber rollend, naberte fc endlich ber Bagen, auf welchem ber harrenbe nicht allein feinen Sobn, fonbern, wie er im Stillen bereits vermuthet hatte, auch feine Sausfrau erfannte, welche in ihrer angftlichen Beforenif um ben Alten, burd tein Betheuern, baf bie Berlenung, Die er ere litten, nur unbedeutend fen, in Bruchfeld jurudinbaiten gewesen war.

Rachdem die Eintretenden fich burch ben eignen Anschein überführt hatten, daß Lindmann ihnen bie

Lage ber Dinge gang ber Wahrheit gemas geschilbert und baf es um ben Alten weiter feine Gefahr babe, begann ber lettere fogleich, ben Seinigen uber bie freundliche Bartung und Pflege, bie ibm bier ju Theil geworden fen, Bericht ju erftatten und babei bauptfachlich ber unermublichen Gorgfalt rubmlich ju gebenten, mit welcher Rofine fich feiner angenommen und ihm feine Schmergen ju lindern und ju erleiche tern gefucht habe. - "Du fennft meine Bunfche und Abfichten, lieber Gottfried!" rebete er feinen Sobn an. "Schon mehrmals babe ich Dich auf Diefe ober jene bubiche Dirne in unferm Dorfe aufmertfam ju machen gefucht; Du baft aber beffenungeachtet noch immer ju feinem Entidluge tommen tonnen, und bas ift mir, frei ju gefteben, nunmehr auch recht lieb, benn eine Schwiegertochter, wie biefe, batte ich barunter boch wohl nicht finden fonnen. 3ch habe baber in ber Dankbarkeit meines Bergens und Rraft meiner paterlichen Gewalt bie Babl fur Dich übernommen und bir Roffnen jur Rrau beftimmt !"

Gottfried mar wie vom Blin getroffen, ale er biefe unerwartete Redewendung vernahm; inunmuthe, vollem Berdruft über ein so thoricht voreiliges Gesschwäß kniff und prefte er die Lippen zusammen, und, nur aus schuldiger Rücksicht gegen die Anwesenbeit

bes hegereiters, unterbruckte er bie beigende Bemerfung, wie wenig ibm baran gelegen fen, bie nabere Bekanntschaft einer Braut ju machen, bie er einem geschwollenen Anie ju verbanken habe.

"Du follft fie feben!" fuhr ber Alte fort, indem er bem hegereiter einen verftohlnen Bint gab." Sogleich follft bu mit eignen Augen Dich überzeugen, baf ich Dich jum glucklichften Menschen unter ber Sonne ju machen gebenke!"

Gottfried stampfte vor Aerger und Ingrimm mit dem Absate gegen den Boden; Lindmann aber hatte mittlerweile die Thur geöffnet, und in lieblicher Berrwirrung züchtig erröthend, trat jest Rosne herein. "Floradelle!" schrie der Yeberraschte, indem er augensblicklich sie erkannte und in schwindelndem Entzücken auf sie zustürzte. — Herr Jemine, die Luftspringerin!" rief die erstaunte Mutter. — "Nein doch; Reins von Beiden mehr!" seste mit behaglichem Lächeln der Alte binzu.

Es währte lange, bevor Gottfried von ber Betausbung, in welche ber überraschende Anblid ber fo lange betrauerten und jest auf so unverhoffte Beise wieders gefundenen Geliebten ihn versest hatte, fich zu erhoelen und in sein Glud zu finden vermochte. Noch ben nahmlichen Abend ward in der Wohnung des heges

reiters die Berlobung bes liebenden Parchens feierlich vollzogen. So eifrig man es dem überseligen Gottsfried aber auch einzuschäffen suchte, daß seine Braut gegenwartig weder auf dem Seile mehr tanze, noch Florabelle, mehr heiße, will man doch wisen, daß er bis auf den heutigen Tag sie zuweilen in traulichen Augenblicken noch bei dem Namen zu rufen pstege, der an dem Brunnen in Zeidelsheim so lieblichen Alanges seinem Herzen sich eingeschmeichelt, und bis zur Wiedergewinnung im Hause des Hegereiters, mit so unbezwinglicher Gewalt den eingenommenen Platzu behaupten gewußt hatte.

Der Nuffnacker als hufar, und bie Ruf.

Der Ruffnader.

Liebes Rufchen! Rur ein Kufchen! O! wie find' ich Dich so niedlich, Unbezwingbar appetitlich: Laß durch meinen garten Mund Meine Lieb' Dir machen kund.

Die Ruf.

D hufare! Meine haare Strauben fich, muß ich Dich fchauen, Mich befällt ein macht'ges Grauen, Und ich mochte fchnell entfliehn, Ehat es mich nicht an Dich giehn.

### Der Ruffnader.

Salvanismus!
Magnetismus!
Ja die muthigen Solbaten
Ziehen an burch heldenthaten,
Werben fturmend Liebesfolb,
Alle Mädchen werden holb.

ľ

#### Die Ruf.

D Gebieter! Gleich ber Syber Fesselft bu burch Deine Blicke; Ach! ich kann nicht mehr jurucke! Preisen wurd' ich boch mein Look, War Dein Maul nicht gar ju groß!

#### Der Ruffnader.

An bas Große Dich nicht ftofe! In bes Auhmes golhnem Schimmer Haben wir Solbaten immer, Sigend auf bem hoben Gaul, All' ein foldes großes Maul. Die Ruf.

Weld ein Beben! Wiberftreben Run nicht langer tann ich Arme! Daf ber himmel fich erbarme! Schon verschlingt ber Rachen mich. Und die Jahne naben fich.

Der Ruffnader.

Anad! fnid! fnad! fnid! Sobe Saftid Sleich ben größten Generalen Soll aus meinen Thaten fralen, Erft gelockt mit fußem Bort Dann gerbiffen immerfort.

Merk Dir's Datum!

— Ich bin's Fatum!

Richts kann jemals mir entgeben,
Was geschehn foll muß geschehen,
Und freiwillig selbst die Ruß
In Rußknackers Jahne muß.

Doch auf Erben Auch nur werben Bon bes Schickfals frengem Willen Wild gerfiort die auffern Sullen, Und fobald ber Kern fich zeigt, Soberem Gebot es fcweigt.

Alfo mader Der Ruffnader Auch die Schale nur gerfibret, Doch den Kern verschonend ehret, Den, ju Sufferem bestimmt Aus dem Mund mir hulda nimmt.

Th. Sell.

## Aufforderung.

. !

Dresbner Angeiger 1816. No. 70.

Da ich im großen Garten ein fcwarzes Sundchen fab, fo bitte ich, mir wenige Rachricht zu geben von ber Rr. bes Saufes. Dresben, am 22. Juni 1816.

# Die Stelle als Dromebar.

Ein Dromebar ward frank. Man pflegte fein Und gab ihm täglich, feine Kraft zu ftarken, Zwei Flaschen guten alten Wein; Doch war gar wenig Befferung zu merken Und nah' ber Lob. — Da kam ber Warter biefer Ehiere

Dem wohl die Luft nach foldem Futter ju verzeihn, Mit einer unterthängen Bittschrift ein: Man möchte doch, wenn ja das Dromebar crepire, Die Anwarrschaft auf bessen Stelle ihm verleihn.

Rh. Seil

### Die

# Seelenwanderung.

Erzählung

1101

Theobor Dell

•

•

Nung bift Du endlich wieder ba, mein Bienchen? Saft heute recht lange auf Dich warten laffen! So rief der alte Blacher seinem holden Sockerlein zuschas eben vom Spazicgange zuruckehrend, und den Strobbut am rosensarbnen Band um den Arm geknüpft, in die Stube zu ebner Erde trat, in welcher bei Sommerabenden ihr Vater seine beiden lesten Pfeis sen vor Schlaseugehn rauchte.

Philippine war aber auch allerbings tanger ausgeblieben als gewöhnlich, ia, langer, als fie es anfangs felbit im Ginn gehabt hatte, als fie mit ber alten Rachbarin auf bas unferne Dorf ging, um bort einen Krug gute Milch ju trinfen, in ber Jasminlaube ber freundlichen Pachterin, die biefen Bedarf immer bem Blacherschen Saufe in die Stadt zu bringen pleate. Wer bette aber auch benfen fallen, bas biefe plofilich frank geworben, und bag ber junge grtige Doctor, ber feit einigen Bochen fich in Bartenbanfen angefiebelt hatte, auf bes Bachters Bitten ju ibr accilt few und ben fonderbaren Ginfall befommen babe, So, als er bie Rrantheit ber auten Rrau unterfuct, nicht eben gefährlich gefunden und gar feine Seilmittel verschrieben batte, von biefer Arbeit in berfelben Laube ausruben ju mollen, wo eben Dhie lippine angefommen war, und icon anfing, anfle an bem Beinen Stridfrumpfe, up-angejten, Sie Die Bellichfeit etforbette ef; Bem bette Botte Dottet gen billeg ibanis Blad ift "actionality ginad genite big nicht abfchlagen, bie Dild mit ibm gemeinfchaftlich w trinfen ... und, er batte fich fo viel nach ben honoe tatioren bes Stabtebens, jugerfunbigen , bic atte Rache barin fo ausführlich und mit eben iso piel Pergungen als Beitschweifigfeit baranf ju antworren, bag nach mich iber Athend beranfam, abne bag men ibn allerfeite, enwartet, batte . und min, boch, ber atting Derr bie Damen bas balbe Crupben bis per Stabt . uppid begleiten mußte. Da fcbien er benn nachholen in mollen, mas er vorber in ber lande verfaunt hatte. und fprach fo. liebe und fluge Morte mit Abilippinene wie ge feit fender Beit solet wahr niemals auch arbitet

hatte , bag burd Cheffenblitein und Lanafamaebh aus bent batten Grinvern' ein Chunden marb, und noch etwas baruber, und bet alte Glacher finon feffet aweire Pfeife in fopfen anfing; ebe Gotbidchterlein Tam', bie boch gewohnitd von folden Epnziergangen fonft fcom bet ben Unfangefügeft aus bet eiften eine fürreffen pflegte. miet dan in barbner tie bie balde " - Sie hatte in ber thibliden Linfahilb iffret Det fent ," beffen , wat "We for Mingenauffentiten" batte gar teln Seht;" und "ergaftete fo berged unt warm Bavon , bag bet Bater felle ffine wichte Frende bare an borte;" und gurinftbla furtere ? wie et co aut nicht ungern fchen murbe, wenn ber junge Sert Dottor auch fift Antitel Rieff. Dottor don 83 \*\*\*\* The same of t fring perfert iber beraffen. Jede fer gine en fer vein fthon des nudfen bernettige tiepfer it unt bes finten Bildere Ehire, wird freunditte bereitaen emme inn bie Unterrebung Remail bie fo Remiffille fineration Buf honisburgen nicht geinig niefen vonnte, ane Tobine Butten fu Vernehmen, barter son Whenth Frink friend er in with the second tino batein 76 Setter wat to the western Aben voit ber Bour Pinweiffielich purit Tiefer antete Rinte griff um fortilideben fin Committe ause haftig bas Erstemal in ihrem Leben, wo fie ein wenig gehorcht hatte, und fie war baber noch nicht eben febr geschickt in tiefer Aunst.

War aber der Doctor nun Einmal gekommen, so unterlies er nicht, es auch öfter zu thun, und da tonnte es nicht sohlen, daß er bald des guten alten Blachers Lieblingsspflem und seine häuslichen Gescheimniffe ersuhr. Diese bestanden aber darin, daß er freif und sest und mic einer Beharrlichteit, die tros aller ihm gemachten Widersprüche unerschüttert blieb, an die Seelen wan der ung glaubte und nach diesen Ansichten auch fast alle feine Handlungen und Gesühle madelte.

Es gab baber auf ber einen Seite gleich bem egoptischen Enland ber geseierten und gepfiegem Thiere, mehrere im hanfe und hafe nicht nicht abstreiten dieh, bas auch wehrere Menschen, mit benen er in Bemeinschaft lebte, sechbethin Obiere nasur gehabt hilten und ihm zum Oboil ald sollho sehn bekant gewesen wirn: So sah mun nach dem enfein Grundfage state zunächt an Bludperd Gustan-berstuhle oder Beite, ja nachban ar nun dem einen oder andern Ambeplat mählte, einen alten Gubel lies gen, von weidem er behandete, daß in diesen die Geale eines seiner grenften Franke gesahren sen, der

ibn auch unter biefer Beftellt nicht verlaffen melt, unb ber baher eben fo gut als ber handberr felbit gepflegt und gewartet werben muffe. Im Dubnerhofe Colgitte fo fcon feit langer Beit ein großer Erutbabn, web chem er jur Aufzeichnung noch eine Mebaille umes banat batte. Blacher war überzeugt, in diefem rothe naffgen, bod brinigen Eftiere baufe jest bie Seele bes herrn Oberbomanialrathe Blacher von Blathen» felb., feines bochfeligen Obeims, ber , ba er als Dageftoli farb, ibm fein Bermogen binterlaffen und baburch ben Grund au feinem jenigen Mubeftanbe ger leat hatte, phalcich ber auce Mann bei Lebreiten ebens falls bie Rafe trutbebnmaffig bod true : fc var feinen Untergebenen gewaltig foreitte und por Arenbe farb, ale ibm bie neue Chrenmebaille iberreicht wute be, melde ben alteften Ditaliebern bes landwirthe fchaftlichen Ausschuffes bom Furften in tragen erlante worden mar. Dagegen mar auch Blacher überzeugt. baf er in feinem alten Bedienten Jeremias bas treue aber febr magre und von ber gaft ber Jabes gobracte Röflein wieder babe, worauf er, als fein Sanbal noch fehr im Beginnen fich befant, von Jahrmartte ju Jahrmarkte geritten mar, und bas bamals eben fo rubig und gelaffen feinen gamen fleinen Deam getragen batte ale jeht ber Remnint bier Mabad therife

riebrad fentebritt binfen Glandeffinden Calleden, mold, meld, berfeten Bliebt miedtmi fein Mittheritten juntbrucht obet ben Bischbed: beit Bumbemellers und erigen: ratichtiben Beine flowfiellefindt 35 mab eduber Init dielent und! beit Similor: neftelplateffen: ichile come sine Benichten bennet. harten en mit feint in en finite provente en afreite est de la constant en finite en afreit en antique en arreit en antique en arreit en 315 @ Min tellembiamite Billich brimbe Rhafe .. aber es Mundbacken node ande niet . State i Brimie beitelbet Butbre dinerforfallen, roden iften attiffen attiffen in ber roden, und fiche babilbelle wait Bogoger Bhinisinmit Dienfauth Bond in boffentie Getellen und geinem meine der beitelliche weit somiefeintibeto Cemi iffitelle reument, bend bas Welfeinei fiftit end mitrib mit odeneine mied Beinem Aneier wiel. den stiven eine den genfalle den iten webisten Beneft onde oin teific i Drudt Ales Chunt: Chitten: bath i bill Bebeine milt bertatt ettalbat fell nie faur feite verflede fichte, unt tidit irben part fib feren valligitte ball werben ; aber mit Man Beit mit willichtifte wir nach bei weitene nacht fo gur bei feine genern Beranden Beranden ber bei ber bei ber piblit Windratell icht follow vermen unterfattett gestichtebens Boginaffen nitention Bonine towerb wirderheine gebuften. mit fiebilden inten in dweite de de im etwes Daven abnibbe: lando idinudo disti idam al ibrei Borce nell' briis Doce the special function relative district state of the form **nhiệt là độn đị địng thát nhiện Maxim l**à pur Constant (Buillean) 30 de di r**iất** gi

iffn' fehr" Menigftens 'eben fo tiet Werth haben mußte, alle feb 'es bie 'nachfe Unwtifung ju Fertigung bes achere und wiedern Lellenettieirs.

" Blender berte filitilich ror & Safiren bereits Mte Rutret berieben: "Ele wit bamals noch ein Rinb. tieb the paner Sas deite Wefen und bie Bemutheaft der Bebeier Benfifthaffeinfle debifeben." Defto' mebt ' wifteremanist and new bes "Midifelich beff Raiers Blachen: Dent Gel fattelfeit Anbern auten Glacufe Rhaften Feiner Berfer Bellen Debellte, wohler Befons bere' eine wiele Achtie tell' aentite, bie aber bann and wann eriebt inte Bellanbifefe unbarrete , batte fie Befondted bes wenigerafreheitelde befellen ; ben gan-Rei Call fu fintreit und if eintell, und es oft felbft Des in the Stadt binter beit" Bertnarbinen forffufenen: Es war ifthe feet Woll'acideffic follbeffir nur eine baff Miche Mitter bin beite Billet fie Will Ceften for Mithie Bent etene fartien fertatette und bow babei fo unmitt führlich faurren und fchelten fonnte, baf nichts na Milder witt ; de file Bemuftbart ein wenig tagens allier au afficiel: amelit uminber affo," buf Bfachith mit Bent' ber: 2006 Teffe Cheffelb ferfreifit bettef. fied Atten Sie felle Bellefille ber bie fellet Sakinder totte menteraffenbellebil fille f"bie factor merione de la company de la co

und ohne Beiteres fo knurrig und boch auch fchnure rig an den hausheren anschlof, daß eine Semuthese verwandtschaft hier gang unverkennbar vorleuchtete.

Dicfe Rabe ward alfo gar bochgebalten im Saufe, ohne bag Blader es fur nottig bielt, fich in nabere Erorterungen dechalb einzulaffen, wie er mobl bei andern Thierindividuen ju thun pflegte, indem er es boch bem Rachruhme feines Chegefponfes nach ben befdrinkten Aufichten bee großen Saufens nicht gunt fur portheilhaft biett, baf ibre Geele gerabe in ein foldes Thier gefahren fen, bas bei Mandem nicht eben in bem freundlichften Erebit fiebt. Die alte Liebe trug fich aber boch in fo weit auf bie Rane über bag fie fich eine Menge Freiheiten mit bem alten herrn erlauben burfte, mie fonft fein andres feiner Bfleglinge, und baf biefer in manchen Studen fie gleichsam um Rath ober Zufimmung ju fragen pflegte, wie er benn bei Lebiciten feiner Gattin reblich au thun gewohnt gemefen mar.

Eben um diese Zeit, wo Eftland in feinem hetz gen Philippinens Bild trug und fie bas feine, hatte auch ein in dem Stadtchen wohnender reicher Gutebefiber, herr Krad von Aradendorf, welchem bas schöne Bienchen gar fehr in die Angen fach, fich bem alten Blacher nicht ohne Effolg genalbert, bem bas feinem frühern Stande her, wußte biefer noch Gelb und Gelbeswerth fehr gut ju schäten, hatte auch von jeber die kleine Schwachbeit gehabt, sich gern an die höhern Stände anschlieffen ju wollen, und ein so begüterter und hochablicher Schwiegerschn schien ihm sehr annehmbar, machte er auch ein wenig baflich, ein wenig dumm und ein wenig geizig benn, Eigenschaften die der Herr vom Aradendarf selbst bei seinen Bewirdungen nicht nerbergen finnte und daber wohl.

Seit einigen Engen firach Baber Blacker aber so viel zu Gunften biefos Philippinen in ticifter Seele verhaften:Impere, bas sie sich gewöthigt fab, die middenhafte Schüchtenheit für einen Augenblick bei Seite zu sehem, und Eftland durch ein hingeworfenes Wort von der Gosahe Rachricht zu geben, in der sie stehe, menn es ihm nicht glücke, des Baters Herz gant für sich au geminnen.

Wie Frendan, ber Liebe feines Mabrens vollfonemen gemis ju fepa, that baber Efiland ben legten Schnitz jum Biele feiner Bunfche, und trug bem
Baten Blacher die Gefahlte feines herzens und bie Bitte um die hand fainer Rochter vor. Der Jufall wollte es, bag an domfelben Lage, ber herr von Krackendorf auch ein Gleiches gethan batte, und fo

Blatter fich in ber fath erffentiden halb unandenibe Werlegenheit befant beident tion beiben Werbern et fein bolbes Lochfeileift albert follte , 'tinbem'ibn qu bent einen beffett Reichebunt und Woet; in Deni ans Bern aber feft befferes Gentith und bie Sunelaung feiifer Ebdetet bie ibit bod nicht fant entgangen war, Binioff. Er Beftilles Guber ihr einer "Millmattund bes Bertene, Babiitiff Bod Bortiffe ist fracten Begann; with the second and the state of the the second feiner Art und Beite Bufte ible bintenaffitet Derinobe ben Charucter ber berben Draviten Bidien benten gu prufen, und neder beit Rusfall vielet Untertuttunia bie Bag Chante Des einen boet bes girbern neden Bber fallen in fein. Bei feinem fellen Stauben an Cet tenwanverung namitte burites fein Blaber, Was Die Wheelsbertuite tie fini Stafteligifate butte? 1868 Michiga hillie ich bitebeleit Beith Bertitt Bertitt in welch eine Art von Thier in ibn lieffiblen feb , beffen Wie miltheart fon num Bei femens Sanblungen" i leiten Micge. Phoater war nath feinele Demidit Der Butte etwas auf ber Courngewefent) jedbick atthe gunt ? er batte fich in Bebanten Willi Bullem wert Statted ter ausgebildet 704 ale Plefer 30 bebette auch Biner ungabligen Wenge boningluet dints bie Ciffes rung beftatigt nefunben in Mille dent Bletten

Aines ben Spiedel ber Stelle nobie Stirn at alf bos Bobnplag bes Pfochifchen, und bie Bofe, ale, big Dauptheteicheung ber Thiermelle fnroche fich seber Die Anvermandefchaft, beg Menfcben, mit, hiefer unterage dibitell Elafe oh goaten and unboaten but but but anthis Bully in the statement of the section with the exingerten, und ben geinen Begriff gerwirrten. "Man miffe, babet' fim pie' Buftnus beubfiet auffiltellent geth piele nutern Theile' bes Welichts weidelbent-modurch afted fagging pietoflarer anen Licht itrete ... Bin fich, felbe hatte er bie, Arghe mehrju als hundertmal gemacht und mar fibertenate has in ihm feine Biberfeele woh nemi hagenen, ar ningifeinern Socher einen Soubennatur vermithete" wife fich bent pielest and phis ipie pee fondere Borliebe zu Diefen, freundlichen, Gelchopfen noch mehn bestätigten gene ne bitan eid and Diefer Brohe follen fich baber fie, beiden Liebe baber, Whilippingeng, auch, untermerfenzo auch "be, wurden eines Tgace beibe in biefem Bwecke, eineelaben, Gern igh es ber Alte, menn er Sinerbeits halber die Chieres in beren Gefchlecht bie Anbritchfeit die Bepruften, fene te. jugleich mit ihnen fonfgontigen, fonntes. jes, mark haber beliebt, "in, bem geraumigen , Garten obnincit bes Baltbilmie Dieletiud Beit gafter biufinepmen ! pomit aus Blachers jablreicher Menagerie fogleich Die fraglie

Ì

den vierbeinigen ober befiederten Gegenftanbe berbeis gefchafft werden tonnen.

Bon grofen Ginleitungen war Blacher fein Rreund: er tam baber nach ben erften Begrüßungen und Entfandigungen, bag er groferer Traulichfeit wegen, in feiner Bequembiebfeit bes haudanzuges geblieben fen, bald auf ben Sauptweck ben er beabfichtigte, nahm jeboch bas, wohinter er allerbinas erne flere Radlichten verbarg, blos ale einen Schert unb fonderbaren Que von Biebbaberei an. Eftiand mar aleich bereit, bem Willem bed dien mefallie ju fenns ber herr von Rradenborf madne aber unfanas mehr lime Ranbe, imbem er es für umanfinbig bielt, fein bochablides Geficht auch wur im Spaf mit einer gemeis nen Ebiernatur vergleichen in febu. Da er fich fes boch überlegte. bas bie ablichen und fethit fürelichen Bavoen in meift irgend ein Chier im Schifbe, führten, Bud Thierreith baber wiellt fo entfernt son ber Abnen-Mfel ju fenn fibien, mis man wohl anfangs glaus ben mochte, und es baber vielleicht ehrenvoller für ihn fen, iraend einer wieben Ratur als einer gemeinen burgertichen abutich su feben ... fo neufand et fich endlich barn , in der Shat bochft nengieria, ob nicht erwa das Rhinnesnos, das er im Wannen führe

La dina di Lingui de Care de C

te, durch eine wunderbare Ibeenfonerafte fich noch in feinen eignen Bugen verherrlicht wiederfinde.

Auch Bienchen war mit zu ber Confrontation ger zogen worden, ohne jedoch so recht genau die Absicht ihres Baters babei zu erfahren, boch schlug ihr bas herr recht angstich, als ob es ahne, bas bier etwas auch für sie Wichtiges und keine Stofe Liebhaber rei bes Baters verbandelt worden folls.

Szerm von Krackenborf gebubrte wie biffig ber Borrang. Blacher feste fich in einen Lebnfeffel, fleifte bie Brille auf Die Rafe, und bat nun Diefen, fic por ibn bin ju fellen, bir Sand unter bie Rafe ju halten, um Dund und Rinn ju bebeden, nab fo ju bem Studio ber Thierabnlichfeit fem Beficht bargue bieten. Es gefchah. Der alte fchattelte bebenflich ben Ropf, benn in biefer Ifolirung trat bas boche rothe, borffenartig fich aufffraubende Saar, die Dumme beit der Stirne, Die Bomeinheit ber Rafe, aber auch Die Bofartigfeit ber balbichielenden Augen , um fo greller hervor. Er bachte nach, mas fur ein Chier fich mobl bier zeige: ba fing ber afte Efel an zu fdreien, welcher fein Gnabenbrob in Blachers Stalle erhielt, weil biefer überjeugt mar, Die Ceele eines alten getreuen , aber bochft albernen Martchelfers, ber ibm bis in Die fpateften Sahre beigeftanden, fem

in-dieffen Laugaber übergerg auganeren und font Wende und wie es manchmalig effiche par eine Bundninde, and fieines vorigen Brabberm Sand metribalten Burdleithen Beit mart gin angfliches Baffatter im Baubenfebene nbite ber, seinburin Manber frecht banene, berverzu derricht ein giunges Canbennhort geholt battent. Mbelimint mand, ede gemehr .... das indie des stants einer damen plas den men es auf ihren Sabnas mehment untlent bud Will ban in in traked Rachdenden. buf de tuge bang meifentente facilityen, ihres Maters gen nichts, junge munrbes g, geborte, guft, mit in font Genimmand emmadurente geries she Blacker sin-cibm pinen, rinfraction, caches liftifchen Altmeiraten vermantbetes den er einer mie bette leiben noch achten timmenen beneibm gebriburch feine Sniff = und Daffaenic marchen bebentlichen Brugt gewonnen und manche, boch bretibnlich, flebende Buttete freilich mit hinterziehnne janbrur Glaubigen e. gerettes hatte. Run marbis, bem Abnifognanifer, iguf giomet Mar, bag bet Geren wan, Reactandanf aufidant, Des ficht, ausgebrückte thierische Gemutheert eine Mitteldime mifchen Efel und. Mgeber fend Mit biefem Ansfprus De wollte er uch aber bach aus Antcht i. ben reichen Berner, ju fehr jugbeleidigenen nicht bestingun bereite Wepen er fondern ertifiete murt for viel ent dass ber aborr von Riackenbarfa. Gaffite foren ju anterbiate finer welches mobl. von besign haber Arburt bernitaes monte, te, wo das Reinthierische gleichsam unvergegangen fep, daß aber doch allenfalls in ihm etwas Erhabernes von einem Königstieger und etwas Sanftbescheis denes von einem Mausthiere sich vorsinda. Herr von Krackendorf wuste noch nicht recht, ab er dies als Schmeichelei ausnehmen, oder sich darüber ärgensfollte, als schon der Alte zu der zweiten Untersuchung fortschritt, deren Resultat er doch erft abwarten wollte, um den Werth der ihm ertheilten Sentenz darnach zu prüfen.

Mit Bergnügen hielt ber madre Efland: seine. Sand unter die Rase, um auch biese fleine Grille. bes ihm sonft so theuern Baters soiner Philippine gubefriedigen. Und er hatte Ursache, mit seiner Bes reitwilligkeit zufrieden zu seyn. Denn ahne daß Blascher ihn lange zu besehen brauchte, zief er sogleich: Bringt mir einmal meinen: Jacob bar! Und auf das Wort, kam der ehrliche, treue Pudel, auf den Blascher so große Stude bielt, denn er wußte ja genau, daß dies derselbe Pudel, nur in der zehnten Generation mar, der ibn als Kind einmal aus dem Wasselfer gerettet, und dann seinem Bater den Gelbsack wiedergebracht hatte, als dieser ihn in der Herberge

hatte liegen laffen, wo ber Wirth icon im Benriff fignbar beimigh Sich ausneignen, ale ber treue bund ben Dieb-gapantes a ben Sad, in die Babne futte und migben ju feinem Berrn benn,

. Richtig! - ein Bubel, rief ber alte Blacher recht freudig and . bobei Eftland mit freundtith treubergigen Blicen anfebend. Der alte Beremigs, welcher ben wierbeinigen Mubel jur noch beffern Bergleichung im Mema bielt ... batte felbit feine: ehrliche Rreude baran. ber herr von Rradenborf fühlte aber nun recht lebe buften, bas ge-fich bier ergern muffe, ba bie Entfcheibung aber feine Shiernatur gar nicht mit fo vier. ler Arende erfolgt fen, wedhalb er fich benn grimmig intud accentatien noch: bislicheres Geficht in fchneis bun anfing a ale er fthan verber gehabt. Go fcbien es, alforbereits ... als sobrifch die Bage gang auf bie Soite bed biebern Effande neigen wolle, als ber Gas tan rauf einmal bie Rane bes alten Blacher berbeis fabrte, welche, ba flex fand Cent, am Cage auf Boben und in Rellern nach Daufen berumfechte, oder allenfalls in ber Ruthe ihrer Ratur, nach fich verweilte, vorber noch nie in Eftande Grgenwart fich batte fes ben laffen, und baburch für ben denigen Augenbliel menigftens alle gunftige Muchichten bas fungen Writes ittflörte.

יונטרים ל 🛫 🕝

Bon Rinbheit auf hatte biefer namlich ben boche ften Wiberwillen hogen Raben gehabt, ibn in teiferte Jahren tu befiegen geftrebt', es aber nie babin britigen fonnen, ber gleichfam angebornen Abneigung Delffice in werben. Wo er allo noch lent eine Rade fall, et ariff es ibn fo unangenehm, bat er in einen ber Dhumacht naben Buftand gerieth", wein et nicht, che biefer eintrat, entweber fich ober bief Begenftund feiner Abnefaung aufd eiligfte mi erefferilen hiellte. Bie jur ungelegenften Beit trat baber biele bueffche Alternative bei ibm ein; ale er font auf eintlitt auf bie Schulter best alten Blacher, alfo recht in feinem Gefichtepublite', 'eine große fdwarte Mabe feffingen, fich tranlich ne beffen Still famiegen und ihnfelbft, ale witterte fie ben Elbfeinis in ibing fint großen, glosenben Augen unfarren fabil Erteller its je fühlte er auch heftiger als Jemute feine Rundlichen. Schon mar es zu fpat, ber Gefaff zu effteffiffent uffb et mollte bas auch nicht, ba id Blatter Wien W Batte beingend mit ihm befitidfeiht mar. Ohtie itt Moneth melden boben Rang bie Rate ift brefett Danie ett nehme, befchlof er, ben Gegenftanb feines Wolchenes felbft ju entfernen', griff baber baffig nach ber Rage, rif fie bem alten Blacher von ber Schutter und fiblenberte fle weit von fich binweg fiber Ben Gartemanin Bugasin Lynnica

hinand. Die Sate bif und freite um fich, und erhab bann ein jammerliches Gefchrei, bis fie von bem Luftfluge wieber duf Der Etbe angetommen mar. Blacher fprang gang beftartt bon feinem Stuble auf, eilte feiner fo hart beraitbetten Ragen Cheffiffte nuch , und ber herr von Readeribetf, ber nichte Beffetes in thun wufte f fief wit tom! Bbflippine Batte wenig von bem ganfen' Briddige gefeben, ba fie mit ihrem Caubchen noch befchaftift war, ethes baber, nur neugierig fragent, ben Bud 'au Efflant und' entbedte mit Schrecken, bas Biefer mit bleichen Bangen, wie von Rieberfroft titternd, und boch unbeweglich ftare ba fant. Denn beftiger als je batte feine unglactliche Angewöhnung biefesmal auf ihn eingewirft; und er mar von bem Borfatte fo ergriffen, als ob er bie geweitlantfie Auftrengung gehabt babe und unter ihr fat erlegen fep. 'Mit'efnem Schrei bes Somertes eilte Bieniben unt ibn fu, führte ibn auf bes Batere vatalletien' Giubt und feste fich forglich neben ben Salbennichtigen ; beffen fintenbes Saupt an ibre bochfibbienbe Bruft lebnenb.

Bincher hatte indest feine geehrte Rate moch bet kiblichem Boblfeyn gefunden, nahm fie auf ben Arm, ftrefchelte fie liebtofend, und herr v. Kradenborf that ebenfalls bas lettere mit hamischen Rebens-

arten gegen ben Berüber bes Greuels, woburch nicht nur die Rage peranlaft ward freundlich fnurrende Bewegungen jum Beften biefes Mithemerbers ju machen, fonbern ber alte Blacher auch ben fchlechten Erfolg ber phyfiognomischen Untersuchung vergeffend, fich von neuem febr liebreich ju biefem neigte. Das gange Ungewitter brach aber über Eftland los, und muthend rief der alte herr über ben Gartenjaun berüber, ber Rarentodter foll gefälligft fagleich feine Grenten gu verlaffen und me immer moglich lo gutig fenn, fich nie wieder um fein Saus ober Die Seinigen in befummern, Damit ber Sausberr nicht etwa felbft befürchten miffe, auf gleiche Art behandelt ju werden, mie eine Derfon, Die fo gerechte Unfpruche auf feine Chrfurcht und Sochachtung habe. Diefe barten und heftigen Regende arten vertrieben fchnell Eftlands. Schmache. ber er vielleicht fonft in ber angenehmen Lage, in welcher er fich jufallig befand, noch langer wirde nachgebangen baten , er fprang auf, fellte bem alten Blacher feine ungludliche Untipathie, feine Reue, feinen Bunfch ber Befferung, furt alles vor, mas, ein Liebhaber, ber im Begriff fieht um ben Beffg feiner Geliebten tommen, nur vorftellen tann, aber alles vergebens Blacher war nicht ju rubren, nicht ju bewegen. als Bienchens Ehranen und Bitten unverhohfen, burch

des Drang ber Noth an ben Tag gelegt, nun fich mit Elauds bringenden Borfellungen vereinten, da nigste er am Ende, von zu vielen. Seiten bedängt, est mit dem ganzen Geheinniffe beraus und beschworteine Lochter, wie sie boch ihrer eignen Gewissensche wegen, nicht, einem Manne ihre Sand wurde reichen wohlen, der ihre geehrter Mutter, die jest freilich die eines sanderbene, Agrennatur angengmmen, über den Gertenbaue, gematsen und feing leibliche Sand an feing leibliche Sand

ichmiczen, jedoch nacher fich in Betbeuerungen ber landente nicht nacher fich in Betbeuerungen ber landente nicht nach nechten ergoffen, da ward Blacker jungen, wilder, und Bienchen bat endlich Eftende filbff i lett nur ju gehn und für den Augens bich iches weitere Sindringen aufzugeben, aber des hallendschaften nicht alle Hoffnung für die Bukunft markingen. So entfernte fich denn Eftand mit tief achgiegen mit, dem Vater von Arackendorf trat winnightend mit, dem Vater Blacket auf das non winnen Reinendung wieße geräumte Schlachtfeld, und Viens wieselschaften, went nicht, ebe die Geifter fich so wieselschaften, went darüber rubig zu verbanz bein, fich plostich eine Schaar von Flüchtenden dem

an ber Deerftraft liegenben Garten genabert und im Andeiciden burch ben Schreckent , Ausmif: .. ber Welnt tomme! er wird gleich bier fenn! 4 affes verftort und im genn andne Consen verfant batte. 3 2 2 4 4 4 4 ... Derriven Leadenborf vemat Braut und Chine gemeter auf ber Stelle und eilte um welffeinell mich Saufe, um fein Gelb, feine Aumelen und mittel Gut chen von Werth in verfteden, auch fo viel allemos lich bafur ist forgen , bas feine Brunbfick non aller Unechube und allen Laften vetfeborte: bleiben : Whilattine mußte fich ju ber Grau Gerichtebniterftu Wichtet et bie ibr in ber mobibermabnten unb femerfeften Gerichteffte be ein Unterfommen verforochen batte, aunte Blabet trieb alle feine Freunde unde Dermanbte aus bein Thiere reiche war:allen Bingen inchas band p bamit fie wicht im:Barten gant unbefchint: fagteich bem Reinbe im bie Sinder Mice. College on the roll has no but his more. to talle man lein Mintern dein armelde. Die friede liben Schaeren . and gieber Abeleiting Coolismifchut Amprem beftebent, : miren tulte eine femellen Britagi burig bant unermattet int birfe Benent gefommat, and fieb nur ein fleines Detafdament Sanbatheliben Wid fant, bad aantlieb aufer Staiba mur soberand ningentiti bene Meleunbl, fich ihr mibbeladen Guffb bellen buhentmelen fechtenb auf fein Sausteoms umidion. Bo barte

man beim but ben Bonner bes Sefchüges und bes 'Abingewehrfeuers. Die freundlichen Soldaten wöllten fich in dem Aleinen Stadtchen zu halten fuchen, wurden aber balb hinausgebrangt, die gröffere Maffe ber Feinde verfolgte fie, und nut einige hundert Mann dieben in bem Orte jurud, ben fie nun nath Ariegs-manier in wiffahen, als ob fie ihn burch die Gewalt ber Muffen erobert Gatten.

" Des Beren D. Rradenborfs Sans war bas fatt-Mede in Orie t' bofthin wendete fich alfo querft die Seinbilde Edwar und verlangte eine gewaltige Gumme, weiten bas Saus "nicht fegleich gepfünbert und bann Bebride wleich wemitige werben folle. Go viel vers Cand Dierr Bent Mehrenboff mabl und bem halbgebed: Monen Dietelle . Wie Weldent bie Stalianer ed ibin Blutbriftbirin F indit wiehr and ben Geberben, ble fic baju beutlich genug machten. Er proteftirfe und Wittenerd, bag fie bet fine Der wieden bat er Einterner Deufel fen bas tes Met ante nibre Pente ift Gilbechen gebe, wo wethe Mi botem febn merbe. 2. Das verftenben benis bie Rrend ben auftrieff eine befondere Runk bes Erratheits bei folder wie Betrenbeiten enleber recht laut und benteten ions angue with weath service wooden Kibre . wo fie binis wieden beffer der beiteben weiteben, ... fie feinern

Daufe eine Saubegarbe geben, außerdem aber, wenn er fie betruge, ihn auffnupfen wollten. Da bielt es benn ber trefffiche Berr son Rrackenborf boch fur bas Befte , feine eigne Dant ber eines Andern vorzugieben; und ba es im gangen Stabtchen aufer ihm niemand weiter ale ben alten Blacher gab, wo es fich fur fo feine Renner, wie biefe Seren ibm fdienen, ber Dibbe vertohnt hatte, eingufprechen, fo fab et fich, trog ber Liebe ju Philippinen, Die wirflich noch ein Duenteben Bebenflichteit in Die fcon bochfcnellenbe Dagibale ber Rechtlichfeit legen wollte, genothigt, bie" Sbibuten fil Blatters Grundfult binjumeifen. Rune glaubte et flat, Baff fe ben Deg auch ohne ibn finben miliben , Diefe Beren nahmen aber ihre Daabregein gern'gewiß ,' pacten' ihn alfo an , und zwarfgen ibn , gung gegen feinen Willen felbit mit ib. nen babin ju geben, wo ber verfprochene reiche Gifchfana actoeben ibite.

Binterdes mar aber auch fcon ein anbrer Saufe Beinbe'in Glacew Wohnung eingebrungen und hatte bort bereits angefangen, ohnerachtet ber nicht verflanden Billen Blacers, in Riften und Raften ju wühlen, in bei war ben unnugen Bitten ju Dishungen ubergegangen war, bahin gefommen, bab biel ihn festbielten und ihn mit ben Spigen ber

Sabel bebrohten :: menn : er, min, noch eine gegen: fie gerichtete Bemegung machen in biefer Lage tem: Gife land berbeigeeilta nenn feing ;fleine Sabe ber Blinte berung Breid gebend, : wenne et nur fur feine Belichte aber ihren Bater etmas thun fonnein Denn mie batte er mohl nach ba wo estwielleicht bas Leben melt, au ban Grall benten fompen ; ben mobil bie fanide Bite gegnung Mochen und migigie berte gufregen genung beite gutregen mogen I. Qune großten Blucke wan Eftanb ... ben ner 2 . Jahren felbftein Biglien zogenehnemmere zimit aber Sprache, bigfed Rondertoverwanti ondi fonuteideliche fcben van fermiden grbitten Golbaten in ibten signete Sprache gungen , auf ibn gu boren und gled gutlich. beilegen zu laffen. Laufend Beilviele barglettan Reirade jabre baben gelehrt, wie leicht bienungngenahmften, Dinge befeitiet murben, fobald bie- Dautfchens mit ben fremden Rriegern in ibrer Sprachaireben fanntenei fo auch bier. Eftland vermittelte ad fcbnell babin, baf gegen eine nicht allzubeträchtliche Gelbaume folechare. Daus unter Sauvegarde genommen ... und galler Ute: erbnung Ginbalt gethan werb. ant ein frantife namel

So weit war er, eben, nis ein andrer hanfe Solbaten unter bes "herrn nom Kradendpulsi Mefiche, rung fich bem Sanfe Mibana undifficialistischrocket Da ging Efland wiederum zu biefen, fprach italianisch

mit ibnen e und erfubr babei auf ber Stelle Diebertrachtigfeit bes gnabigen Serrn, Befühl feiner Schande binter ben Solbaten ju bergen fuchte, aber balb von ihnen vorgeriffen ale überführter Delinquent por Blachere und Eftla Augen gestellt mart. Diefer ubte noch die Grofm an feinem Rebenbubler, beffen aufe hefrigfte ergu Begleiter ebenfalls burch Tractaten ju befdwichtig und fie nahmen, fo ben niedrigen Denuncianten n eben, fanft wieder mit fich fort, bamit er ihnen Saufe bie bedungenen Gelber gue able .. mabi Blacher feinen Born über ein in ichandliches Bei men in lauten Worten auslies, babei aber immer mit fcblog, bag ja fo einer vermunichten Abnfionog pon Glel und Marter eigentlich gar nichts Beff tujutrauen gemefen mare.

Jest horte man auf einmal die allerkläglich Tammertone, die nur eine Rape iemals aususti im Stande ift. Blacher erkannte die Stimme log und eilte nach dem Hofraume, waher sie erft duch Estland faste alle feine Kraft zusammenfrans ihm nach und mit jugendlichern Beinenvor. Da sah, er dann, wie zwei Trommelbubem sich unbemerkt zu dem Jos geschlichen batten, die, verlagte Frau Blacher auf's schredlichste zu mis

beln im Begriff fanben, ihr fcon Ruffchglen jan Die Pfoten befeftigt und eine Alafe mit Erbfen ame bangt batten , und eben ihr auf einem baftebenben Sactelloge ben Schmany abhauen molten, nachbem fcon, leiber, eine ber niedlichen Sanguibrchen bies fed graufame Chicffal-erbulbes hatte. Sich felbft gro mannend, und als ob bie Alebergengung, baf er bier keine gewöhnliche Rane, fondern eine ihm febr theure Derfon nur in einer andem Berpuppung micheriebt, frine gante Rafur umgemanbelt , jund ibm jene Ceft bes Alebermindens feiner Abpreigung gargeben bilibes nach melder er lange fich vergebens heftighe mi eifener auf die beiden fchmarien Tambours fipe ihige ihnen feine gewichtige Rechte fo an ben, Stren fuhlen inbas fie in der lieberrafdung fagge nergafin, na nachuinen Exammelfieden , seichweige bengt nach dem Pallafc 14 greifen, und, über Sals und, Ropfebavonglieffnafer ergriff bann gwar nut noch balb sierentoge aber bord bulfreider Sand, bas arme enprifche Schlechtopfer, rif ibm die Ruffdalen pon ben Aforen in 1981, ein Buchechen mit Bunbbalfam, ben her forpfang, Aust nin Bundartt immer bei fich tu foblen gefeches, gus ber Saiche, befrich ibr bamit pos penyunbeten Ahr, ang linbe ibr paun to mitfelbig intel geg felbue Bu fo wunderbar von biefer erften Berührung ergriffen,

wie ein Liebenber ber zum erftenmale ber fammtnen Band bet Gelieblen mit ber feinen fich naht — bag fie ihn mit bem vollteit Stiele ber Liebe und Zartlichtit bereit nut Eine Rugennatur fabig ift, anfah, und einen fo bantbar trumnten Bucket machte, wie wohl nie ein Supplifunt, bem eben ber Ptafibent en Chef bie vatante Supernumerartopiffeinfelle hulbvoll zuges sprochen hat.

Staunend hatte bat Blacher mit angefeben, von Bermunberung ju 'Mabrung) 'von Rabrung ju Ent juden übergebent. 2007 bu treiter Dubel!" rief er enblich bon Binen Geftblen ibermannt que, unb follog babei Effant fo feft in bie Arme, bag bet Rate, welche in ber Schnelligfeit ber Umarmung gwis fdent bie Belben tamt, ob fle eigentlich wohl nach Blattere Soften in bas Ricebart mitgeborte, boch ber Dille bet Serien in einanber ju fart marb, und fiet Mit Ben lebbafteften Reuferungen fores Beifalls babbii fring. "Bia) D'n wirft mein Gobn und fein andrer! " tref Blacher fortfahrenb. Die Ratur bat. es ausgesprochen, und beine legte That bat es beftatigt. Dantbar lag Effland in bes Alten Armen, feis ne Borte finden tonnend fur feinen Dant, bie er endlich fragte: Aber wo ift meine Philippine? "Int Amthaufe, antwortete Blacher, in der Gerichteftube

unter Schlof und Riegel recht gut aufgehoben. Dein Gott, ergegnete Efland, glauben Sie bad nicht! bort eben wird mun nach Caffengelvern fuchen, wird fie finben, fle vielleiche fort, fort, ich miß fle stibbigen, nur fir ihrer Rafte fann ich ruhig fut fie febn. Bleiben Sie hier, ich elle ju ihr! " und bas nite flog er fort um ble Ecte nach bem Amthaufe.

Es mar aber auch bie bochfte Beit, tat et fam. Alles hatte fich fo ereignet, wie er es beffirchtet. Der Seamte, ein furchtibmier Denicht, batte fich perflect, bie Ramitte beffetbefr mit Dbilipbinen glaubte fich in ber berriegelten Gerichtoffibe ficher / bie Dienftboten waren in ben benachbalten Balo geffactet. Go fanb Das gange Saus leer, und um fb wilber wart son Den Rriegern barin gehauffet. Soft batten fie auch ben Cingang jur Gerichtsfribe entbectt, ibn newalls fam gefprengt, waren bineingebrungen , und" eben frand einer ber Bugelloften, ben bie fenone Philippi bie por Schreden und Surcht ihret felbft niche finde machtig wur, bas 'reffendfle Rteinob fchlen ," BB ler fich aus biefen Aftentepofitorien boten fonne, im De griff, bas bolbe Dabthen, bas er bereits umfalune gen bielt , mit fich fortiufdlerben, ungerührt von bem Angfigefchrei ber Armen , ale Eftfant wie effi ichunender Engel in bas Griffact Frat.

Bon bem Anblitte in tieffter Seele getroffen, aber mit :mitrinfichen: Belbunienbeis fich Yaffenb ... unt burd Mebeneifung micht bie Reinber-notiffmelle quiete bitterne, and bank bank penblick ber Attantal at mis terliegen . wief er bem, ber bier fibone Beute Belt, feft and debieterifch. aben ich einbar falt not itelianifch jus Delte mein Gurrt es ich mieme Braut litbie Sone ber Mutterforade wirfam : aud: bier . berbanben mit bem eblen: Anfiande: bes. Runglichet. bellen auflies Welen Liebe mind i Lien chink perfishtrent all mind achter auffriden frindlichen weind baten d Brobillfühltlief alles und Beilimit nen dod , a unbident bennesteiten Mustchblichibet Reels beit ammach in Witmitetilling until den ber ende Binbud:willere michtidung, wat mit ber Golont Achi fafte, und pfeinus Erbeutente sinn den : Armen wines sendere ochlicken a klubet ter : umilfo entber auf und gingemit Bunditwurtert mill Ofland gu. Diefer fuchte, Mbilimillen feinem Anariff entriebend . Durch milde Borte ibn ju begatigen: und durch Anerbieten einet Geldborfe bie Gade auszugleichen; aber vergebens. Die Annliche Euft erwachte immer farter in bem Ita. lianer, und er ging enblich mit ausgenem Gabef ouf Oftand loder, um fich fein vernreintes Reche mit Gewalt ju erfampfen. Da rief GRland beffen Come-

5 - 5 Table 18

raden auf. Sie traten bingu , und ihr Ausspruch mar daß beide mit einauber um bas Madden reblich wie fie es nonpten, mit bem Cabel fich ichlagen foll: ten, außerdem murben fie ihrem Rameraden bis auf bas Blut beifteben. Eftland ergriff bas lente Mittel, bas ber Augenblick barbot, mabl auch auf feine Sechte funft pertrauend, bie er auf ber, Univerfitat gut geubt batte. Bon einem Goldaten mart, ihm, ein Sabel gereicht, und ber Tampf begann. Belche Gefühle bei ben Umftebenben! Eftland batte es mit dem ge-Dube ichuten. Gin Dieb ftreifte feinen Oberarms et achtete es aber nicht, fondern fubr im Sweitampfe fort. Er permunbete auch, feinen Gegner ; aber bicfer endete ebenfalls nicht ben Rampf. , Doch quoll bas Blut aus Eftlande Bunde, und fein Arm mart ficts lich matter. Bebend gewahrte es Philippine, bes Sieges gewiffer brang ber feindliche Rrieger auf ibn ein.

Da ericon ploglich bie Larmtrommel auf ber Strafe, von allen Eden ward jum eiligsten Abmarich geblafen, einzelne Kanonenschuffe ließen fich unfern boren, es war deutlich, daß der Zeind wieder anges griffen werde, und das schnellfte Zusammenrucken der Eruppen bringend nothwendig sep. Mitten im Zwei-fampse

um tampfe marf baber ber Italianer fein Schwerd in 1 - Die Scheibe, fturste mit ben andern Solbaten fort ju (4) bem angewiesenen Berfammlungeplage und rief nut a noch Eftland in feiner Sprache gu: bift ein braver :th Bursche, ber bas Dabchen wohl verdient bat. In :64 einem Angenblice mar bas Gemach von Reinden frei, eult Philippine fant mit bem Rubelgefdrei bes Entjudens ild an Efflande Berg, und biefer brudte bie Gerettete, ide nun auf ewig die Seine, mit gleicher Wonne an fich. Roch batte er nicht Zeit gehabt, ihr bie gunftige # mi Benbung ber Gefinnungen ihres Batere ju eriablen. . Da trat biefer, ben bie Goldaten bisher gurud gehalten hatten, felbft berein, fchloß beide geliebte υķ Rinder in feine Arme, und überließ fich gang ber de bal Freude, auch den Retter ber Ehre feiner Tochter, b in bem, ber ihm fein Sab' und Gut und feine theuern Thier, Unverwandten erhalten batte, in umarmen. νd

Aber nach ben erften Sturmen ber Freude gemabrte er bas Blut an Efflands Arme! Aengflich fragte er die aus ihrem Freudenrausche erwachte Phi= f lippine, und fchnell ward nach einem Bundarite gefenbet, inbeg aber felbft, fo viel ce fich in ber Gile . - thun Ref, bulfreiche Sand angelegt. Blacher half Eftland ben Rock austieben, bas bemb marb aufges ftreift, und eine tiefe Aleifchwunde am Dberarme mit

Romus. Dritte Gabe.

M

Bienchens Busentuche verbunden, ber Berband mit Blachers Raschentuche verfatet. Bei dem Alten aber schwand vor Entjuden alle Besorgnis, als er nun vollends auf Estands entblöstem Arme einen braunen Fleck eben von der Gestalt und Größe erblickte, wie ihn der Pudel, dem er so vieles verdankte, und dessen Ururenkel in Jukob ernährt ward, am rechten Bordersuße gehabt hatte. Da war kein Zweisel mehr, daß die treue, edle, freundliche Seele jenes trestichen Geschrten, in all ihrer Khierglorie nun durch menschliche Tugend noch erhöht, in Estand übergegangen sey, und laut aufschreiend sprang Blacher umber, jubelnd: Ich Glüdlicher! ich habe meinen ganzen alten Jokob wieder! Ja, Junge, Du mußt morgen schon mein Schwiegersohn werden!

Und ba die Feinde noch in berfelben Stunde bie Stadt verlaffen hatren, befreundete Truppen bafar eingetogen, lange Rube versidernd, herr von Rradenborf auch das Fest nicht ftoren konnte, da er im Gefühl feiner Schande sich für immer auf seine Guther aus der Stadt hinweg begeben hatte, Estlands Arm aber in acht Tagen schon meist geheilt war, so ward, wenn auch nicht am folgenden, doch vierzehn Tage drauf die frobe hochzeit der beiden Liebenden geseiert, ber Rage eine Ehrenkelle bei der Braut am

Tifche vergonnt, ber gangen Menagerie ein landlicher Bestag bereitet, und heute macht sich ber alte Blacher schon bereit, zu untersuchen, welchem Chiere wohl ber kleine Enkel abnlich sehen wird, mit bem ihn seine Lochter, bie Frau Doctorin, zu beschen: ten im Begriffe steht.

## Refignation. Sonett.

Ja, ich will bem Trinken nun entfagen; Es geziemt fich nicht für einen Mann:
Rach der Shre ftreb' ich nur fortan,
Und nach Geifte will ich jent nur fragen.
Habe Rächte will daran ich wagen,
Freunde seh' ich nicht mehr bann und wann,
Mle Madden thu' ich in den Bann,
Bill zu keiner nun noch Liebe tragen.
Statt bes Trinkens nämlich will ich zechen,
Ehre finden, Bachus Sohn zu heissen,
Den Burgunder. Geist nur selig sprechen,
Richt die Racht soll mich von Freunden reissen,
Jubeln will ich bis zum Morgengrau,
Und fatt eines Mädchens — nehm ich eine Frau.



Eb. Sell.

36670022

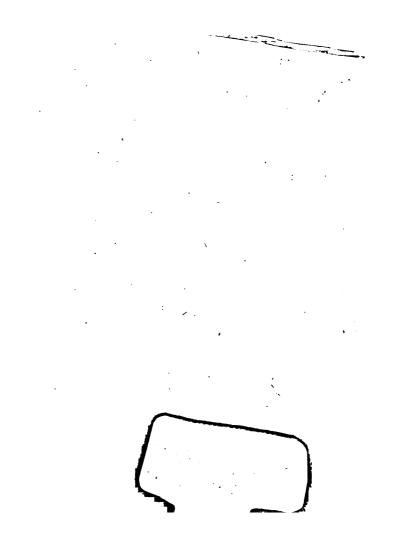

